97-84194-6 Vincent, L.

Die drainage, deren theorie und praxis Leipzig 1860

97-84/94-6 MASTER NEGATIVE #

# COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DIVISION

# **BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET**

ORIGINAL MATERIAL AS FILMED - EXISTING BIBLIOGRAPHIC RECORD



RESTRICTIONS ON USE:

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Libraries.

### **TECHNICAL MICROFORM DATA**

| FILIN SIZE: <u>35mm</u> | REDUCTION RATIO: 10:1 | IMAGE PLACEMENT: IA IB | IIB |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----|
| DATE FILMED:            | 9-22-97               | INITIALS:              |     |
| TRACKING # :            | 21325                 |                        |     |

FILMED BY PRESERVATION RESOURCES, BETHLEHEM, PA.

# **BIBLIOGRAPHIC IRREGULARITIES**

| MAIN ENTRY:               | Vincent, L.                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                           | Die drainage, deren theorie und praxis                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | es in the Original Document: cted; include name of institution if filming borrowed text. |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | able:                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume(s) missing/not av  | railable:                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Illegible and/or damaged  | page(s):                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Page(s) or volume(s) mis  | numbered:                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Bound out of sequence:_   |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Page(s) or volume(s) film | ed from copy borrowed from:                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | ages and (7) unnumbered foldout plates follow p. 186                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Inserted material:        |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | TRACKING#: MSH27825                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |

# Die Drainage,

# beren Theorie und Bragis.

Bum Mecklenburger Patriotischen Berein gekrante Preisschrift.

25 01

### 2. Bincent,

Biefen-Baumeifter ber Bommerichen öfonomifchen Gefellicaft und correfp. Mitglied ber gonigl. Gentrafftelle in Burtemberg.

28it 7 Cafein in Querfolio.

Dritte verbefferte Anflage.

Z

TBOX 209

Leipzig, Baumgartner's Buchhandlung.





Die Drainage, deren Theorie und Pragis.

# Die Drainage,

# beren Theorie und Brazis.

Bom Mecklenburger Patriotischen Berein gekrönte Preisschrift.

Bot

## 2. Bincent,

Biefen. Baumeifter ber Pommeriden blenomifden Gefellicaft und forrefp, Mitglieb ber Rouigl. Gentralftelle in Burtemberg.

Sarmonie zwifden Biffenfchaft und Bragis führt auf bem fürgeften Bege jum Biel und fichert ben Erfolg.

28it 7 Tafefn in Querfolio.

Dritte verbefferte Auflage.

Ceipzig, Baumgärtner's Buchhandlung. 1860. Dichtoque enllection

## Borrebe.

25

Seit langer Zeit ift feine fur bie Rultur ber naffen und falten Landereien fo wichtige Erfindung gemacht, ale bie Drainage mit gebrannten Thonrohren. Gie wird gewiß bagu bienen, ben Reinertrag vieler Guter, ja ganger Wegenben, um ein fehr Bedeutenbes gu erhöhen, ja fie wird bei dem raschen Fortschreiten ber Landwirth= schaft überhaupt, bei ber burch allgemeinere Unwendung funftlicher Dungungemittel vermehrten Produftion u. f. w. vielfach fogar Lebensfrage werben. Wer nur einmal bei naffem Wetter Drainröhren hat laufen feben, ift ficher von ber Rüglichfeit Diefer Melioration burchbrungen. Schon baburch ift berfelben bie möglichfte Berbreitung gefichert. Sest fommt noch bingu, bag es Dobefache ift, zu brainiren. Ueberbies glauben noch viele, bag burch Drainage allein ihre Guter bas wer weiß wie Bielfache bes bisherigen Ertrages geben muffen. Und boch ift in bem Drainiren nur bie ficherfte Urt ber Trodenlegung ju fuchen. Es unterliegt aber gar feinem Zweifel, bag bie Tragfahigfeit bes Bobens, wenn auch burch Trodenlegung in ber erften Beit, je nach ber Qualitat beffelben, mehr ober minder gehoben, fich fpater allerdings auf einem etwas hoheren Durchschnittswerthe erhalt, ale bie bisherige beffelben Bobens im fruheren naffen Buftanbe mar, bie Dauer ber bobe= ren Ertrage boch ebenfo fehr von ber Wirthichafts= weife abhangig bleibt ale fruher. Bom Drainiren wird fonft wie vom Mergeln gefagt werben fonnen, es gebe reiche Bater und arme Cohne. Rur ber Mangel an Rohren fühlt noch an vielen Orten ben erften Gifer. Berfaffer erblidt in biefen Sinberniffen feinen Rachtheil. Gie halten boch einigermaßen von Ueberingungen und damit auch von sehlerhaften Antagen zurück, welche ungenblicktich noch beinahe unvermeiblich sind, sebald beren Größe unr einigen Umfang gewinnt und etwas nicht ift, als ein fleiner Versuch. Die Sache selbst ist noch sehr nen, Ersahrungen darüber iegen wenige vor, Beobachungen zwar schon in zientlicher Jahl, illein unter einander, wie das bei landwirthschaftlichen Beobachungen sach in den der fall ift, vielfach im Widersprinch. Beder verbestet, leiber ohne das Original gründlich zu fennen. Recepte jum Drainiren aber zieht es in einer Fluth von Broschüren eine stoße Wenge, Englisch, Französisch, Deutsch u. s. w. Sie beschänen sie inden ibes eigentlich allein auf die Manipulation bei der Aussührung. Was übrigens in den englischen Schriften enthalten ift, indet sich unt geringen Ausnahmen in allen andern wieder.

Wenn nebenher in manden verselben physitalische Studien mitgetheilt werden, wenn darin auch diese oder jene nicht unimeressante Intersuchung besprochen wird, so sehlt doch überall der Punkt über vem i, die Anwendung dieser Lehren und Untersuchungen, eigentsich die Anwendung dieser Lehren und passenden Lehren auf die Pravis. Die Anwendung eines nothwendigen innern Insammenhanges pricht sich überall veutlich aus, die Erkenutnis dessenhangen sehren darzustellen, vorzugsweise für seine Ausgabe halten zu mussen geglaubt. Daß u dem Ende auf die Lehren der Physik, der Hydrochtait u. s. w. vielsch hat Bezug genommen werden mussen, liegt auf der stachen hand. Dieselben sind aber als bekannt voransgeseyt, wenigkens sit in einem Werte über Orainage nicht der Ort gesunden, diese ehren ab ovo zu entwisteln.

Der erste Abschnitt enthalt die Anwendung berfelben auf die Entwässerung bes Bobens burch verbedte Abzugsgraben, mit ansem Borten: Die Theorie ber Drainage.

In dem zweiten ift eine Beschreibung ber praftischen Arbeiten bei ber Aussichrung gegeben, wie bieselben bem Berfaffer, ber seit angen Jahren mit Entwässerungsarbeiten aller Art beschäftigt, nicht

unbedeutende Staden hat drainiren sehen, oder selbst drainiren taffen, als die branchbarften und gwedinagigien erichienen find.

In ber britten Abtheilung wird bann nech bie Fabrifation ber Robren besprochen.

Das Werfchen ift vorzugeweise für bas nördliche Deutschland geschrieben. Ramentlich find die hier beobachteten atmosphärischen Riederschläge als Fundament bes ganzen Systems benutzt und banach die Röhrenweiten, Längen n. s. w. berechnet. Diese verschiebenen Dimensionen werden in andern Gegenden, in denen der Regenfall u. s. w. größer oder geringer ist, allerdings anders ausstallen, allein sie mussen in der hier angegebenen Beise aus fortespondirenden Daten modificitt und berechnet werden.

Die Art und Weife, wie dies geschehen soll, die Anfichten bes Berfassers überhaupt, werden vielfach angesochten werden, allein berfelbe ist vollständig von der Wahrheit und Richtigfeit derselben durchdrungen und hat in andern Sachen bereits die Erfahrung für sich, daß der von ihm eingeschlagene Weg schnell und ficher zum Biele führt. Er giebt sich baher der Boffnung hin, daß die für seine Ansichten beigebrachten Gründe ausreichen werden, seden Unbefangenen zu überzeugen, welcher Luft und Gelegenheit hat, sie genau zu prüsen. Borurtheile befaupsen, die als letter Grund immer darauf hinaustaufen, daß sie nicht überzeugt sein wollen, beißt nitt Windmithten sechten.

Den 28. December 1852.

Der Berfaffer.

# Borrebe

gur erften Auflage.

Der Medlenburger patriotische Berein hatte vor zwei Sahren e nen Breis auf bas beste Wert über bie Drainage ber naffen und filten Meder mit gebrannten Thonröhren ausgesest, indem auch Dort bie Bichtigfeit biefer Berbefferung bes Bobens, welche in neuerer Beit die Aufmerkfamteit aller Candwirthe fo machtig anger'at hat, febr richtig erfannt wurde. Obgleich ich bereits im voris gen Jahre meine Unfichten über bie Drainage in einigen Stigen befannt gemacht hatte, und obgleich es ursprünglich nicht meine 2 bficht war, ichon fo fruh mit meiner eignen Art zu brainiren hervorzutreten und biefelbe in einem größern Werfe zu beschreiben, fo hielt ich es boch unter ben gegebenen Berhaltniffen im Intereffe ber guten Sache für meine Pflicht, als Konfurrent um jenen Breis aufzutreten. Meiner eingereichten Arbeit ift bie Ghre geworben, gefront zu werden, und damit habe ich die Berpflichtung übernomnien, biefelbe bem Drucke ju übergeben. Indem ich biefer nachf. mme, muß ich indeß noch hingufugen, daß es feineswegs meine 2 bficht ift, die in bem nachstehenden Werke entwidelten Unfichten fihon ale vollständig erwiesene, abgeschloffene Regeln hingustellen (las ift bei ber Reuheit ber Sache vielleicht noch gar nicht einmal nöglich), ich wollte barin nur bie Principien fo entwickeln, wie biefelben nach bem heutigen Stante ber Raturmiffenschaften bie g öfte Wahrscheinlichfeit fur fich haben, beren Anwendung auf eine retionelle Braris nachweisen, und baburch Beranlaffung geben, baß Die Bersuche über bas Drainiren mit einem gewiffen Bewußtsein

und nach bestimmten Normen gemacht werden mögen, benn nur auf solche Weise führen Bersuche zu Resultaten, zur Erfenntnist der Gesetz, zu Erfahrungen. Dem geneigten Lefer übergebe ich baher das Werf mit dem Buniche, daß es vor manchen Missgriffen schützen und badurch nuglich wirken möge, und mit der Bitte, etwaige Mängel besselben mit der großen Reuheit der Sache selbst entschuldigen zu wollen.

Regenwalde, ben 3. Muguft 1853.

Q. Bincent.

# Borrede

gur zweiten Auflage.

Wenngleich es außerordentlich schmeichelhaft fur mich ift, baß bereits nach brei Jahren bas Bedürfniß einer neuen Auflage bes oorliegenden fleinen Werfes fich herausgestellt, fo glaube ich barin boch noch mehr und mit Freuden bas hobe Jutereffe zu erfennen. welches bie Drainage in ben weitesten Rreisen anzuregen im Stanbe gewesen ift. Richt leicht hat eine landwirthschaftliche Reuerung ich überall fo fehr bewährt, als gerade die Trockenlegung bes naffen und falten Aders mittels gebrannter Thonrohren. Je mehr brainirt wird, befto allgemeiner wird die Cache verlangt. Mit ein= gelnen Morgen wird versuchsweise begonnen, und bald folgen bie gangen Buteflachen nach. Gie wird nicht mehr auf Diejenigen Stellen beschränft, beren Trodenlegung burchaus nothwendig, weil Da bie Früchte ftets einen faum leidlichen, niemals einen fichern Ertrag gewährten, fondern immer häufiger auch auf folche ausjedehnt, beren Melioration nur ju Zeiten munichenswerth ift. 3a! nan ertennt fogar immer allgemeiner ben Bortheil ber Drainage auf jedem thonigen, ichweren und ftrengen, nament= ich flachliegenden Boben.

Was nun die Rentabilität diefer Melioration betrifft, fo liegen barüber ichon einige Erfahrungen vor. Es verintereffte bieelbe bas Unlagefapital im erften Falle in ber Regel ichon bei ber ersten Rupung weit über 100 pro Cent. Aber auch in andern Fallen ift ber Vortheil noch immer sehr groß, wenn gleich die Ressultate zuweilen nicht so bedeutend in die Augen fallen. Leichtere Bearbeitung bes Acters, größere Reinheit von Unfraut, bessere Johnen bes Getreibes, höhere Verwerthung bes Tüngers, gesunbere und nahrhaftere Weibe u. bergl. m. sind immer Folge bes Trainitens.

Weniger burfte jeboch jest ichon von Erfahrungen bie Rebe fein barüber, welches Die befte Urt gu brainiren fei. Gelten find biefelben geringer zu machen, als im vorliegenden Kalle. Romrarative Berfuche find faum möglich. Schluffe aus ben praftifchen Erfolgen bedürfen erft langere Beit hindurch fortgesetter Beobach= tungen, um bie verschiedenen, gusammen mirfenden Botengen nach ihrem mahren Werthe murbigen gu fonnen. Dagu mar biober bie Beit noch zu furg. Augenblicflich läßt fich baber einfach nur referiren, höchstens laffen fich Bermuthungen aufstellen, welche allerbinge ichon eine große Wahrscheinlichfeit fur fich baben fonnen. Bei ben 12000 Morgen, welche ich bisber habe brainiren laffen, habe ich ftrenge an ben fruber von mir aufgestellten Regeln feft= gehalten, und ich fann mohl fagen, bag fie mich nie im Stiche gelaffen, und bag bie Erfolge allen Anforderungen und Bunfchen vollständig entsprochen. Das Abtrodnen ber Felber erfolgte fast burchgangig gleichmäßig. Urfprunglich fehr naffe brainirte Flachen wurden troden und fonnten beadert werben, mabrend fruber fur troden gehaltene banebenliegende Aderftude nicht zu betreten maren. Ramentlich ift es die vielfach angefochtene Bestimmung ter Weite ber anzuwendenden Röhren, welche fich hier allgemein bewährt hat. Immer hat es im Fruhjahr Zeiten gegeben, mo Diefelben mehrere Tage hindurch voll liefen. Dagegen habe ich mehrjach Welegenheit gehabt, die Rachtheile ju enger Cammelbrains fennen ju lernen. Bei ber Ausführung habe ich auf möglichfte Ginfachheit gehalten, und alle Runfteleien vermieben, dabei aber fur folite und genaue Anfertigung ber Röhren, . und fur tuchtige Arbeit beim Anobeben

ber Graben und Legen ber Drains geforgt. Nur biefer Grundichfeit in ber Ausführung schreibe ich es zu, baß hochst selten
Berstopfungen vorgesommen sind. In ber Regel waren sie durch
esinwachsen von Burzeln bei Weiben und Pappeln an ben Wegen,
von Equisetum, einmal nur bei 3 Fuß tiefer Drainage auf groben
tiesigen Sande durch Rübsenwurzeln entstanden. Solche Unfälle
ind häusig nicht zu vermeiben. Man nunß das Risisto tragen,
und eine etwa vorgesommene Berstopfung wieder sortschaffen.

Regenwalde, ben 24. Juli 1856.

Q. Bincent.

# Borrede

gur britten Unflage.

Roch ift fein Jahrzehent vergangen, feitbem bie Unwendung gebrannter Thonrohren zu verbedten Abzugegraben, und bas regelmäßige und fustematische Drainiren bie Ausmertsamfeit ber Landwirthe auf dem Kontinent in weiteren Rreifen gu beschäftigen begann. Die Ausbehnung, welche biefe Melioration bes naffen und barum falten Adere in biefer furgen Beit gewonnen, liefert ben unwiderleglichen Beweis fur Die allgemeine Anerfen= nung bes Rugens berfelben. Sier in Sinter-Bommern find 3. B. feitbem ficher an 50000 Morgen brainirt worben. Ginen großen Theil diefer Anlagen habe ich geleitet, und auch in andern Begenden nicht unbedeutende Arbeiten ausführen laffen, babei aber überall ftrenge an den in bem nachstehenden fleinen Berfe gegebe= nen Regeln festgehalten. Die Erfolge haben auch auf ben fchwierigften Terrains allen baran zu ftellenden Anforderungen entiprochen, und darum bin ich überzeugt, bag fie bei richtiger Auwen= bung überall Beltung finden werben.

XIV

Dem geneigten Lefer fann ich baber bie britte Auflage mit ber Berficherung übergeben, bag bas barin Enthaltene unter ben verschiedenften Berhaltmiffen bie Probe bestanden, und in der Pravis fib bewährt hat.

Regenwalde, ben 13. Anguft 1860.

2. Bincent.

# Inhalt.

| Einleitung.                                              | e ci |
|----------------------------------------------------------|------|
| § 1. Bortheile ber Trockenlegung                         | -    |
| § 2. Offene Graben over Draine?                          |      |
| I. Abschnitt. Theorie ber Drainage.                      |      |
| § 3. Urfache ber Ralte bee Bobene                        | 1    |
| 1. Erweichen ber Acterfrume burch Tagemaffer             | - 1  |
| 2. Undurchläffigfeit bes Untergrundes                    | 1    |
| 3. Grundwaffer                                           | 1    |
| § 4. Rennzeichen ber Maffe bes Bobens                    | 2    |
| § 5. Wo ift bie Drainage anwendbar?                      | 2    |
| § 6. Lage ter Drains                                     | 2    |
| § 7. Tiefe ber Draine                                    | 3    |
| § 8. Entfernung ber Draine                               | 33   |
| § 9. Form ber Rohren                                     | 3    |
| § 10. Wefalle ber Robrenftrange                          | 4    |
| § 11. Abzuführende Waffermenge                           | -1   |
| § 12. Lange ber Rohren von verschiebenem Durchmeffer     | 5    |
| § 13. Wette ber Cammelbraine                             | 5    |
| § 14. Wie fommt bas Baffer in bie Robren?                | 5    |
| II. Abichnitt. Praftifche Ausführung.                    |      |
| § 15. Boruntersuchungen                                  | 6    |
| a. Das Nivelliren                                        | 63   |
| b. Führen bes Brouitlons und Berechnen beim Miveltiren . | 6    |
| c. Untersuchung bee Bobene                               | 6    |
| § 16. Entwurf bee Projefte                               | 69   |
| § 17. Sandwerfegeng                                      | 5    |
| § 18. Anfertigung ber Graben                             | 8    |
| § 19. Das Legen ber Rohren                               | 9:   |
| § 20. Berbinbung ber Saug : und Cammelbrains             | 9    |
| § 21. Bebeden ber Rohren mit Stroh, Seu, Laub u. bergl   | 10   |
| 8 22. Bufüllen ber Graben                                | 10   |

|                                                                             |     |     |      |      |      |      |      |     |     | Suit  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|
| § 23. Schwierigfeiten und hinberniff                                        | е.  |     |      |      |      |      |      |     |     | 105   |
| § 23. Schwierigfeiten und Sinderunge<br>§ 24. Sicherung ber Ausflußöffnunge | n 1 | ınb | ber  | Dı   | aine | fel  | bjīt |     |     | 110   |
|                                                                             |     |     |      |      |      |      |      |     |     |       |
|                                                                             |     |     |      |      |      |      |      |     |     | 118   |
| § 26. Muntein und boppette stroten                                          | •   |     |      |      |      |      |      |     |     | 121   |
| § 27. Brunnennuben                                                          |     |     |      |      |      |      |      |     |     | 123   |
| § 28. Wafferfurchen                                                         | •   |     |      |      |      |      |      |     |     |       |
| II. Abichnitt. Fabrifation ber Roh                                          | rer | ١.  |      |      |      |      |      |     |     | 124   |
|                                                                             |     |     | • •  | •    |      |      | •    |     | •   |       |
| of war nor Allinter .                                                       |     |     |      |      |      |      |      |     |     | 126   |
| 2. Schlämmen                                                                |     | •   |      |      |      |      | •    | •   | •   | 129   |
| a or other iban                                                             |     |     |      |      |      |      |      | •   | •   |       |
| . m.i.i non Steinen                                                         |     |     |      |      |      |      | •    |     | •   |       |
| a ac Olusten han Wahren                                                     |     |     |      |      |      |      |      |     |     | -     |
| A Duringahvannyellen                                                        |     |     |      |      |      |      |      |     | -   |       |
| a a Ometion                                                                 |     |     |      |      |      |      |      |     |     |       |
| 4 L 00 : L                                                                  |     |     |      |      |      |      |      |     |     |       |
|                                                                             |     |     |      |      |      |      |      |     |     |       |
| o a mannam ber Mohren                                                       |     |     |      |      |      |      |      |     |     |       |
| § 34. Roften ber Drainage                                                   |     |     |      |      | •    | •    |      | •   |     | . 110 |
|                                                                             |     |     |      |      |      |      |      |     |     |       |
|                                                                             | agr | ono | miſd | en i | Berk | ältr | iffe | 200 | ect | =     |
|                                                                             |     |     |      |      |      |      |      |     |     |       |
|                                                                             |     |     |      |      |      |      |      |     |     |       |
|                                                                             |     |     |      |      |      |      |      |     |     |       |
|                                                                             |     |     |      |      |      |      |      |     |     |       |
|                                                                             |     |     |      |      |      | •    | •    | •   | •   |       |
|                                                                             |     |     |      |      |      |      |      |     |     |       |
| Sabellen                                                                    |     |     |      |      |      |      |      |     |     | . 16  |
| Tabellen                                                                    |     |     |      |      |      |      |      |     |     |       |

# Einleitung.

Im Grunde ist ein jeder verdedte Abzugss oder Entwässerungsgraben ein Drain, doch wird jest in der Regel nur ein solcher verbeatter Graben darunter verstanden, in den gedraumte thonerne Rohren gelegt sind. Drainage oder Drainiren ist die Aunst, durch regelmäßige systematische Anlage solcher Gräben den Boden trocken zu machen. Man unterscheitet Saugdrains und Sammels oder Hauptrains.

Die Saugdrains haben die Bestimmung, das Wasser aus bem Ader ic. überall aufzunehmen und es ben Sammel oder hauptbrains zuzuführen, welche dieses aus bem gangen zusammengehörigen Spsteme gefammelte Wasser schließlich in andere hauptdrains

ober in offene Graben ergießen.

Anmerfung. Die Bezeichnung Reben- ober Fangdrains für Saugdrains ift nicht passent, erftere, weil gerade fie haupt-fächtich ben Boben troden legen, und legtere, weil man babei unwillfürlich an Fanggraben bentt, eine ganz bestimmte Bezeichzunung für diejenigen Graben, welche langs ber hohe, und nicht von der höhe hinabgehen, und welche das von oben herunterfommende Wasser abfangen sollen. Bon solchem Abfangen ift aber bei ben Drains gar nicht die Rebe.

#### §. 1. Bortheile ber Trodenlegung.

Die Nachtheile bes naffen und kalten Bobens für ben Anbau unferer Kultur-Gewächse find zwar ben meisten Landwirthen je nach ber größern ober geringeren Unfruchtbarkeit ihres Ackers mehr ober minder fühlbar geworden, allein sehr viele berselben fünd boch ber Bortheile der Trockenlegung sich noch nicht vollständig und klar bewußt, sonst wurde im Allgemeinen früher ichon viel mehr bafür gethan worben fein, als bis jest geschehen ist. Darum mussen biese Bortheile hier noch zuerst und ganz besonders hervorgehoben und zusammengestellt werden, bevor auf die beste Art, sie zu erzechen, naher eingegangen werden kann.

Die Bortheile ber Trodenlegung bestehen nun wesentlich in Wolgenben:

#### 1. Der Boben wird zuganglicher.

Es ift eine befannte Thatjache, bag ber nagkalte Boben bei ne ffem herbit- und Frühjahrsweiter oft enhig liegen bleiben muß, ni b weder von Menschen noch Bieh betreten werben fann, weil er zu weich ist. Nach ber Trodenlegung ift er zu jeder Zeit zugänglich.

### 2. Der Ader fann gu rechter Beit bestellt merben.

Tritt eine solche Erweichung bes Bobens zur Bestells ober Satzeit ein, so num mit ben bann nöthigen Arbeiten so fange ge vartet werden, bis derselbe wieder hinreichend abgetrochtet ist. Dunit geht oft die beste Beit verloren. Es ift aber eine ebenfalls be annte Sache, baß zu spat bestelltes Getreibe zuweilen wohl einen bel eutenden Stroheinschnitt, sehr selten aber, und nur ansnahmssweise, einen reichen Könnerertrag, gewährt. Auf trockengelegtem Beden fann bagegen die Bestellung steils rechtzeitig und auf das beite ersolgen.

### 3. Die Bestellung wird leichter und barum minder fofibar.

Da ber naffe Boden nicht immer zugänglich ift, und das Abetro finen besielben nach vorherzogangener Erweichung oft spät und da in zu tasch erfolgt, so mussen alle Arbeiten in ber möglichst fürzesten Zeit gemacht werden können. Dazu gehört aber eine unverzällnismäßig starfe Anspannung, deren Unterhaltung darum garz besonders kostdar ist, weil sie zu andern Zeiten wieder nicht tech beschäftigt werden kann. Ueberdies in die Arbeit des Pflügens um Eggens auf trocken gelegtem Boden an und für sich schon danum leichter, weil berselbe nicht in einander schwimmt, und beschalb nie wieder so seit berselbe nicht in einander schwimmt, und beschalb nie wieder so seit berselbe nicht in einander schwimmt, und beschalb nie wieder so seit derselben alb en nasse. Endlich werden die vie en Wasserungen entschrisch, deren Ausschiedung und Abharten alle in an recht nassen Stellen, abgesehen von der Berminderung

bes Ertrags, ben fie verurfachen, oft mehr koftet, als bie Binfen ber Drainage.

#### 4. Der Boben mirb reiner.

Zeber naffe Boben bringt eine Menge von Unfräutern hervor, welche and durch die sorgkältigste Bestellung, durch die beste Fruchtsolge und wiederholtes Adern sehr schwer oder gar nicht zu vertilgen sind, 3. B. Duccken, Bitterling, Räthgras u. dergl. m. Ja manche bieser Unfräuter sind sogar giftig (manche Nanunfel-Urt rec) und werden Beranlassung zum Erfranken des Weidewiches, welches davon gefressen. Alle diese Pflauzen vergehen nach geschehener gründlicher Trockenlegung von selbst, well die zu ihrer Eristenz northwendigen Bedingungen mit dem Wasser aus dem Boden verschwenden sind. Der Boden wird reiner.

#### 5. Der Boben mirb marmer,

Das in ber Erbe befindliche Baffer hat in ber Regel einen nur niedrigen Temperaturgrad. Man nimmt an, bag bas Quellmaffer bochftens um einige Grate von ber mittlern Temperatur ber Wegent Differirt, je nachbem baffelbe in größerer ober geringerer Tiefe unter ber Dberflache ftreicht. Be naber biefer, befto perichies bener ift in ben vericbiebenen Jahredzeiten beffen Warmegrad. 3mmer aber bleibt berfelbe im Berbaltniß gur Warme eines trodenen Bodens, welche im Commer bei hellem Connenfchein auf 30 Grab und barüber fteigt, ein febr niedriger und macht ben Boben falt. Das Waffer ift nämlich nicht allein an und fur fich ein schlechter Warmeleiter und giebt barum die in den oberen marmeren, beshalb aber auch fpecififch leichteren Schichten eingefogene Barme an Die unteren nicht nur nicht ab, fondern es erfaltet fogar biefe unteren Schichten, fo bag zuweilen bie Temperatur in einer Tiefe von 2-3 Tug um einige Grabe niedriger ift, als bei 4 Fuß unter ber Oberflache ber Erbe, weil bei ftarfer Berbunftung, bei bem leber= gange aus bem tropfbar fluffigen in ben gasformigen Buftanb, Warme gebunden, und bieje ben umgebenden Wafferschichten, bem Boben und ber Enft entzogen wird. Kann boch Die Temperatur burch Strablung und Berbunftung fo herunter geftimmt werben, bag bie Fruchte auf bem Welbe erfrieren.

Der Boben erhalt alfo burch Trodenlegung Die Gabigfeit, eine

größere Warme-Menge aufzunehmen und festzuhalten. Mit biefer größern Erwärmung bes Bobens wird auch bie Luft warmer, bas Klima gefunder.

#### 6. Der Boben mirb gefunter.

Die Qualitat bes ben Boben nag erhaltenben Baffere ift richt überall biefelbe. Enthalt baffelbe Stoffe in Lofung, welche ile Rahrungemittel von ben Pflangen aufgenommen werben, fo fann es auf bas Bebeiben mancher Bflangenarten fogar vortheilhaft inmirfen. Dafür fpricht bas Borhandenfein ber verschiedenen Unfrauter. Diefe find beshalb auch beinahe unvertilgbar. Dft enthalt iber bas Baffer, namentlich bei bedeutendem Behalt an Rohlen= faure, einzelne Stoffe in Lofung, welche, wenn fie in geringer Menge vorfommen, von ben Pflangen zwar affimilirt werben, welche iber, fobald fie in gu großer Menge vorhanden find, wie Bift pirfen, und bann bas Erfranten ber Bflangen gur Folge haben. Dies ft in naffem Boben fehr häufig ber Fall. Wenn 3. B. Sumus, Eifen (gleichviel in welcher Form) und Baffer zusammen vorhanben find, fo bildet fich ftets bas im Baffer leicht losliche fohlen= faure Gifenorybul in großer Menge. Das Erfrauten trifft bie Rulturpflangen oft in weiter Ausbehnung. Das Getreibe befällt, wenn bas an löslichen Stoffen zu reiche Baffer bei eintretenbem Regen im Boben über bas Niveau ber Burgeln in Die Sohe fteigt, Die Pflangen zu viel bavon aufzunehmen gezwungen find, baourch eine unrichtige Mijchung ber Gafte erhalten, und nun außere Temperatur-Berhältniffe ben Auftoß jum Ausbruch ber Rrantheit geben.

Solche zu konzentritte Lösungen werden aber nicht allein Utsache der Bergistung der Pflanzen, sondern sie machen sogar den Bodon selbst schlechter. In der Nahe der Oberfläche erwärmen sie sich, es entweicht aus denselben die Kohlensaure, und damit das Lösungsmittel. Der bis dahin aufgelöste Körper, gewöhnlich Eisenvydul, schlägt sich nieder. Inderentheils verdunstet das Wasser, und die darin einhaltenen Salze bleiben zurück. Daher sinder sich in den Schichten des Untergrundes unter der Ackertume der unssen und falten Acker in der Hospe des Grundwassers sehr haufen die Sandsonden so vollständig, daß der Boden nur mit der Hacke aufgebauen werden fannt. Durch Trockenlegaung hört dies Jusus

aus der Tiefe auf, ja es läßt fich erwarten, daß das zuweilen fohlenfaurchaltige, von obenher zuströmende und versinkende Wasser biese Stoffe mit der Zeit wieder austofen, bis zu einer unschädslichen Tiese hinabspulen, und durch die Drains abführen werde. Der Boben wird mit der Zeit unzweiselhgig gesunder.

#### 7. Der Boben wird tiefer.

Der Zutritt ber atmosphärischen Luft zu ben Burzeln ber meisten Kulturpflauzen ist nothwendige Bedingung zu beren Gedeihen. Der Sauerstoff berselben leitet die Zersegung der Boden- und Dunsgerbestandtheile und beren Unmandlung in Pflanzen-Nahrungsstoffe ein. In einem trocken gelegten Boden famn aber die Luft zu jeder Zeit auch in die Räume zwischen den Partifelchen des Untergrundes eindringen, welche vorher vom Busser eingenommen wurden. Der Boden wird tiefer.

#### 8. Der Boben mirb ficherer.

Die Wurzeln ber Pflangen verzweigen fich in naffem Boben fast nur in ber einigermaßen trodenen Dberflache. Die barauf ge= bauten Gemächse entziehen fich beshalb gegenseitig bie Nahrung. fteben bunn, find feinhalmig, wintern leicht aus, und leiben febr bei anhaltender Durre, weil die obere Rrume leichter und ftarfer austrodnet, als ber tiefere Untergrund, in ben aber bie Wurgeln nicht hinabreichen. In ben troden gelegten Boben aber bringen Diese ein (hat man boch felbst Wurzeln von Cerealien 4 Ruß und Darüber, bei Weigen fogar 7 Fuß tief in ben Boben binein verfolgt); Die Pflanzen vertragen einen bichtern Stand, werben beffenungeachtet fraftiger und widersteben nachtheiligen Witterungsein= fluffen beffer und langer, weil ihnen ein größeres Bolumen von Boden, aus bem fie ihre Nahrung ichopfen fonnen, bargeboten ift. Der Froft hebt ben Boben nicht, wenn berfelbe einige Boll einge= thaut ift, und es wieder friert. Dazu ift nothwendig, bag bie obere Schicht vollstäudig mit Baffer gefattigt fei, weil nur burch bie Ausbehnung bes frierenden Waffers biefes Beben erfolgt. Gine folde Sattigung tritt auf bem troden gelegten Boben nicht ein. Die Rachtheile Diefer Ericheinung, bas Musmintern bes Rapfes, bes rothen Rlees u. bergl. m. finden alfo barin in viel geringerem Maage ftatt. Gin naffer Boben mirb aber nach geschehener Trodenlegung auch wieder nicht leicht zu troden. Die tiefgehenden Pflangemwurzeln holen eben sowohl die nothige Fenchtigfeit sich aus der Liefe empor, als das Wasser des seucht bleibenden Untergrundes utrch Kapillarität über sein Niveau in die höhe steigt, und so den Burzeln gleichsam entgegen kommt. Kurz der Boden wird sicherer.

#### 9. Die Begetation beginnt fruber.

In naffem Boben gefriert bas zwischen ben Bobenpartifeln nthaltene Baffer (bei ftrengen Bintern felbft bis gu 3 Fuß Tiefe), und macht ben Ader vollftanbig undurchlaffent. Erfolgt nach einem o ftarfen Froft bas Aufthauen, tritt noch Schuceabgang und Regenwetter hingu, fo wird burch bas llebermaag von Raffe, welche um nicht verfinten fann, fondern über bie Oberfläche fort abfließen ber verdunften muß, Die gn einem dunnen Brei erweichte Acterrume vollständig in einander gefchlammt. Gie wird baher nach bem Abtrodnen bart, ichlieft bie Luft von ben Pflanzenwurzeln ib, befommt beim Trodnen fpater große Riffe, und veranlaßt bapurch bas Ausgehen fehr vieler Bflangen. Der Rugen ber forgaltigften Berbitbeftellung ift verloren, und wird in bem Aufeggen ber Gaat im Frubjahr mohl wieder mehr Arbeit, aber nur ein invollfommenes Mittel gegen Diefe Nachtheile gefunden werben. Bang andere ift bas Berhalten bes troden gelegten Bobens. In biefem find bie Bwifdenraume gwifden ben Bobentheilden faft mmer leer und gestatten bem von oben hereinbringenden Waffer ben Durchgang, felbft wenn ber Boben tief erfaltet war. Daber ud bie eigenthumliche und Biele in Stannen verfegende Ericheirung, baß felbft, wenn ber Boben gefroren, bei eintretendem Thauvetter bas Schneemaffer ben Weg zu ben Drains findet, und bag piefe bann fofort anfangen gu laufen. Es gehort ferner eine viel jeringere Menge von Barme bagu, ben trockenen Boden gu ermarnen, ale bas in bem naffen vorhandene Gis gu fchmelgen, und Dieje geringere Barmemenge wird theilweis von bem eindringenden Regenwaffer zugeführt, theile fteigt fie aus ben untern Erbichichten in ben offenen Boren bes Bobens in bie Sohe. Die Conne und Die warme Luft wirfen ebenfalle ftarter erwarmend ein. Der Froft perfdwindet beshalb aus bem trodenen Boden fruher, als aus naffem, Die Aderfrume bleibt murber und ter Luft zuganglicher, und Die Begetation beginnt frnber.

#### 10. Der Dünger u. bergl. m. wirft fraftiger.

Der Dunger, Mergel u. f. w. fann ohne Butritt ber Luft Die Berbindungen im Boben nicht eingeben, welche gur Bermandlung beffelben in Bflangennahrungeftoff nothwendig find. Es liegt auf ber flachen Sant, bag bies in naffem Boben, in bem, wie icon oben angeführt, durch bas Borhandensein bes Baffere ber Butritt ber Luft abgeschloffen ift, nur viel unvollständiger Statt findet, als im trodnen. Dunger, Mergel ze. wirfen beshalb in Diefem ent= fchieben fraftiger, gang abgesehen bavon, bag viele Stoffe mit bem über bie Dberflache bes naffen Bobens abfliegenden Baffer fortge= schwemmt, also gang entführt werben, welche bei trockenem gwar verfinten, aber von bem Boden festgehalten, und fo durch bie Bilanzenwurzeln unmer wieder in Die Sobe geholt und nusbar gemacht werben. Ja, funftliche Dungungsmittel, wie Guano, Chilifalpe= ter ze, find auf naffem Boben faum auwendbar, weil man bei ber Unfiderheit beffelben ftets Befahr läuft, bas barin angelegte Rapital burch eine ichlechte Ernte gang zu verlieren.

#### 11. Stellenweis naffer Boten wird gleichartig.

Auf einem ungleichmäßig naffen Felbe fann nicht allein bie Besteltung niemals eine vollsommene werben, sonbern bie Früchte barauf bilben sich anch immer ungleichmäßig and. Während auf ben troffneren Stellen alles reift, ift es auf ben nassen noch gradafun.

Wartet man mit ber Ente, bis bas lettere reif ift, so ift ber größte Theil bes erstern bereits ausgefallen. Nichtet man fich nach biesem, so bilbet fich jenes Korn nicht aus, trodtnet zusammen, giebt wenig in ben Scheffet, ober bleibt ganz im Strob. Sind die naffen Stellen troden geleat, so wird dadunch ber Boben gleichartiger.

#### 12. Die Ertrage werben hoher und beren Qualitat beffer.

Aus allem, was vorher gesagt, geht schließlich hervor, baß auch die Erträge in troden gelegtem Boben höher werben mussen, nicht allein badurch, daß das Getreibe ze. auf dem ganzen Felde zu gleicher Zeit sich entwickelt und reift, sondern auch, weil es vorzugsweise in dem tiefer, wärmer, gesunder gewordenen Boden tiefer wurzelt, sicherer gedeist, weniger Lagerforn giebt, weniger befällt, vollfommener sich andzubilden die Zeit hat, weil der Dünger befült, wift u. f. w. Kurz, das Korn wird ertragreichet, dabei auch reicher

im Mehl; Ruben geben mehr Buder, Kartoffeln mehr Starfe ic. Das auf bem troden gelegten Boben gebaute Futter ift wohlschmetlenber, fraftiger, bem Bieb barum angenehmer und gebeihlicher.

Rimmt man nun einen gewiffen Bunft an, unter welchen ein Boben burch Ausbauen nicht beruntergebracht werben fann, fo ift ber Ertrag bes trodenen Bobens auch in biefem Buftanbe bober, (18 ber bes naffen, weil berfelbe burch bie Berfebung ber Beftand= theile bes Bobens unter Einwirfung ber Luft bedingt wird, in jenem tiefern aber berfelben ungleich größere Berührungoflachen ge= loten werben, ale in biefein. Dieje Ertragefähigkeit ift zwar je 1 ach ber Bufammenfenung bes Bobens und Untergrundes eine febr verschiedene, in unserem nördlichen Deutschland inden fast überall eine nur fehr geringe. Und auf biese geringe Rugung fann ber trodengelegte Alder burch aussaugende Wirthschaft fehr leicht beruntergebracht werben, wenn er auch in ber erften Beit nach ber Grodenlegung noch fo hobe Erträge giebt, fo lange nämlich bie im Boben aufgespeicherten, ber Raffe wegen aber vorher unwirffam gebliebenen, Rahrungestoffe noch in Gulle vorhanden find. Diefe boben Erträge fonnen leicht zu fanguinischen Soffnungen und uberspannten Envartungen verleiten, und barum mag bier baran erinnert werden, bag ber Acfer, welcher geben foll, er fei naß ober troden, ftete einen Erfat fur bas ibm Genommene bedarf, wenn jener Rugen bauernd und von Bebeutung bleiben foll.

#### §. 2. Dffene Graben ober Drains?

Wenn nun alle die oben aufgezählten Vortheile der Trodenlegung bes Bodens fast unbestreitbar sind, und jeder kandwirth aus tigener Ersahrung eine Menge von Belegen dassir beizubringen gewiss im Stande ist, so drängt sich einem Zeden ganz unwillfürlich lie Frage auf: — auf welche Weise sind diese Bortheile am zwednäßigsten, d. h. am sichersten, am dauenuhsten und auf billigiten u erreichen? Bis jegt hat man sich allgemein für offene Gräben intschieden, ja in außerordentlichen Fällen hat man solche selbst in einer Einsfernung von 3 und 4 Ruthen, unter einander parallel, über ganze Felder gezogen, wie das z. B. in Jagezow im Anstaner kreise geschehen und in Dabersow nach laugiährigem Widerstreben bes Besißers endlich doch nachgemacht worden, und wie das in holsstein und wie das in dollstein und vielen anderen namentlich den Marschgegenden gauz

allgemein üblich ift. Es bedarf feines Beweises, bag bei einer folden Abgrabung gang bedeutende Flächen nugbaren Bobens voll= ftanbig verloren geben. (Um auf bas erfte angezogene Beisviel gurudgutommen, fo liegen bei einer Aderfläche von nabe 2000 Morgen in Jagezow 140 Morgen, in Daberfow 100 Morgen in Graben.) Die Bestellung fo ichmaler Acterftude ift zeitraubend und bennoch unvollfommen, weil es unmöglich wird, ordentlich guerüber ju pflugen. Die Unlage ber offenen Graben in naffein Boben ift ferner höchft fcwierig und verhaltnismäßig febr foftbar. Ihre Unterhaltung und wiederholte Raumungen veranlaffen immer von neuem Ansgaben und bedeutente Rraftentwickelung. Die Graben reißen aus, wenn fie mit ftarfem Gefälle bergab geben, werben Beranlaffung von Berfandung u. bal. m. Die Grabenranber find Pflanzichulen aller möglichen Samenunfrauter und Schlupfminfel für bas Ungeziefer. Enblich entführt bas von ber Oberfläche bes Acters in ben Graben abfliegende Baffer einen großen Theil ber mit Sorafalt gesammelten, mit Mube bingeichafften werthvollsten Dungungemittel. Gind biefe Rachtheile an und fur fich ichon groß genug, fo ift ber Uebel größtes boch bas, bag bie Wirfung ber offenen Graben tropbem immer nur eine bochft mangelhafte bleibt.

Der Beweis biefer Behauptung wird fich aus folgenden Betrachtungen von felbit ergeben. Der naffe und falte Boben bat in ber Regel, wenn er nicht gang aus ichwerem Lehm= ober Thonboben besteht, und felbst bann noch zuweilen in feinem Untergrunde Abern ober Schichten porofer Erbarten, in benen fich zu Zeiten Waffer ansammelt, ober in benen es auch wohl unter ber Erbe fortfließt. Diefe Erbarten find unter ben Ramen Triebfand, Quell- ober Wellfand, Schlid, Schillererbe u. bal, ni. befannt. Die Abern find an einigen Stellen ichwach, an aubern ftarfer, Die Schichten bier einige Boll, bort 20 und mehr Fuße machtig, in ber feuchten Jah= redzeit immer, häufig auch noch im Commer mit Baffer gefättigt. Wird nun ein Graben in einem folden Boben ausgehoben, fo ftromt bas Baffer mit bebeutenbem Befälle aus ben Grabenman= ben aus. Durch die Rraft bes ausfliegenben Baffers werben bie leicht beweglichen Canbtornchen bes Triebfandes, Schlickes ze. mit fortgeriffen, zuweilen fogar burch ben Drud bes anderwarts bober, unter ber Erbe aber bamit in Berbindung ftebenben Baffers aus ber Grabensohle gerade in die Sobe gehoben. Dadurch werden bie

Grabenufer unten hohl, verlieren die erforderliche Haltung, und fürzen nach. Dagegen hilft die flachfte Dosstrung berselben nichts! Die Gräben werden bei der Arbeit immer breiter, aber nicht tiefer, 1 nd in den ausgehobenen Spatenstich dringt von allen Seiten sijder Sand hinein, welcher sich zulegt durch vieles Rühren und dermutteten darin in einen dinnen Brei verwandelt, der kann unt der Wursschieden barin in einen dinnen Brei verwandelt, der kann unt der Wursschieden beraus zu schaffen ist. Nur durch fostene Anlagen, 3 B. durch Bollwerke, Steinmauern, Kaschinen-Paakungen u. s. w., wirt est möglich, die Gräben in einen solchen Boden die zu einer gewissen Tiefe hinein zu arbeiten. Und doch wird das Eindringen it diese Erdschichten nothwendig, wenn der Graben gründlich entvässern soll.

Erst wenn nach längerer Zeit die Grabenuser bewachsen sind, und daburch einen gewissen Zusammenhang gewonnen haben, und nachdem die Wasser sichten Schicken abgelaufen sind, — wenn a so die Duantität des ausstliesenden Wassers und durch das Sinfin der Wasserspiegels das Gefälle dessiehen gangeren it, daß dies nicht mehr die nöthige Krast zur Fortbewegung des Sandes besitzt: wird es möglich, einen solchen Graben zu vertiesen. Es wird also bis zur vollständigen Herstlung desselben, wenn sie nicht mit Geld ausgewogen werden soll, inuner eine längere Zeit vrachen.

Bei lange anhaltender Raffe, namentlich beim Aufgeben bes Froftes, wird aber bas Rachfallen und Bufchlämmen ber Graben inmer wieder von neuem anfangen. Da bas Baffer im naffen Qioten nicht nach unten verfinft, fo muß es, um in bie Graben git gelangen, von ber Ceite burch bie Grabenborten hindurchichwißen. Das fest eine gemiffe Borofitat bes Bobens poraus. Gefrieren bum bie Grabenwande und bas barin befindliche Baffer, fo find fi: mit einemmale undurchlaffend geworben. Das hinter benfelben ftibende Waffer, welches noch burch anderes von höhern Gegenden u ner ber Erbe gufließendes vermehrt wird, muß fich nothwendiger 2 Beife hinter benfelben aufstauen. Bei eintretenbem Thaumetter n erben mit bem Berfchwinden bes Froftes bie Grabenmande plotsli f wieder burchlaffent, bas gestaute Baffer frurzt in Maffe und nit Gefälle, alfo auch mit großer Rraft, wieder hervor, Die Erbe ber Grabenborten ift überbies murbe gefroren, nichts naturlicher, a 8 bag bas Gintreiben von Canb, bas Ginfturgen ber Ufer von

neuem in großartigem Maaße erfolgt. Formahrende Reparaturen, wiederholte Raumungen find nothwendige Folge. Werden dieselben dann einmal nicht zu rechter Zeit, oder nicht grundlich vorgenommen, so haben die Graben bis dahin wenig Rugen, die Anlages toften gehen verloren. Sind die so eben aufgeführten Verhältnisse auch die imgunftigsten, so finden ähnliche in geringerem oder grösserem Maaße fast überall Statt.

Der einzelne offene Graben wirft aber, wenn er nicht genügent tief gemacht ift, nur auf eine fehr geringe Entfernung, also unwolle tommen. Glanbt man durch eine größere Zahl solder offenen Graben diesem Fehler abzuhelsen, die Erodenlegung volftändig zu erreichen, so irrt unan. Es werden dadurch in entsprechendem Berehältniß wohl die eben ausgesührten Nachtheile vermehrt, der Zwed dagegen niemals vollständig erreicht. Es bleibt dann schließlich nichts übrig, als außerdem doch noch wieder Wasserfurchen zu ziehen oder andere Palliativmittel anzuwenden. Der Erfolg wird dadurch zwar immer erwas besser, allein er bleibt trog all den großen Unlage- und Unterhaltungsfosten siets unsücher.

Diefen fammtlichen Unannehmlichfeiten entgeht man bei ber Anlage verbedter Abzugsgraben, und gang besonders bei ber Auwendung gebrannter Thonrohren zu benfelben, wie fie in neuerer Beit zuerft in England gemacht worben, und jest zu uns berüber gebracht fint, mit einem Worte burch bas Drainiren bes naffen und falten Bobens. Die Drains find bei ihrer erften Anlage menia theurer, als offene Graben, bei größerer Tiefe und Breite ber letteren fogar nicht fo foftbar, und vernrfachen fast gar feine Unter= haltungsfosten, sobald fie nur aus recht gutem Material folit und tüchtig gefertigt worben find. Gie nehmen feine nutbare Alache ein, machen vielmehr bie offenen Graben in ben meiften Kallen ent= bebrlich, fo bag ihre Unlage gumeilen allein burch ben Werth ber früher in Graben gelegenen und burch bas Buwerfen berfelben wieber nugbar geworbenen Flachen bezahlt wird. Gie erschweren Die Bestellung bes Alders nicht nur in feiner Beife, fonbern fie fonnen fogar eine Ersparung an Spannfraft berbeiführen. 3bre Wirffamfeit bort bei Froftwetter nicht nur nicht auf, fonbern gerabe bann, wenn feine Berbunftung gur Fortichaffung bes Waffers aus bem Boben mithilft, gennigen fie bagu gang allein, und werben in ihrer Thatigfeit burch feine Bitterungeverhaltniffe geftort. Gie werden dadurch, daß bei nassem Wetter möglichst wenig aufgelöste Tingungsmittel weggeschwennnt werden, sondern mehr in den Untergrund eindringen können, Beranlassung, daß das Getreide tieser wurzelt, weniger lagert und weniger von Unstraut leidet. Sie machen die Wasserfunchen fast ganz entbehrlich; kurz, sie machen est möglich, sich alle Vortheile einer gründlichen Trockenlegung anzuei pien, und gewähren nebeniger noch die Garantie der größinistes siehten Dauer. Das Drainiren ist einer der wichtigten Fortschritte, die die Laudwirthssaft in neuerer Zeit gemacht hat.

3war wird auch die Anlage der Drains in dem eben beschriebenen Boben ihre großen Schwierigfeiten haben, ja es fann sogar der Fall eintreten, daß die Röhren in einem und bemselben Graben mehrmals gelegt, herausgenommen und wieder gelegt werden muffen, un die zur ersorderlichen Tiese hineinzusommen, allein selbst in diem schlimmfen Kalle wird der Zweck badurch doch schneller und grundlicher erreicht werden, als durch die Anlage offener Graben.

Liegen aber die Rohren erst in genügender Tiefe, haben sie das erforterliche Gefälle und entsprechente Dimensionen, so lassen sie die Russen eine gewisse Bohe hinaussteigen, ut halten die obere Krume stets poros. Die Borgüge der Drains wer ben offenen Graben sind mithin so einleuchtend und so schlagend, daß sie gar keinen Zweisel barüber Ranm lassen.

Dieselben Gründe, welche den Borzug der Trains im Allgemeinen vor den offenen Gräben in nassem und faltem Boden beweisen, müssen auch geltend gemacht werden bei der Beantwortung der Frage, ob es zwecknäßiger ist, die Saugdrains in offenen Gräben oder in großen Sammeldrains ausunünden zu lassen? Sie allein enischeiden diese Frage schon zu Gunsten der letzteren, ohne des noch besonders ausurerssaut darauf gemacht zu werden braucht, der nicht allein die offenen Gräben, welche den Drains Bersuuth verschaffen sollen, eine viel gründlichere Ansertsgung und Untersalt tung nöthig machen, und dadurch sehr viel theurer werden, als gewöhnliche Entwässerungsgräben, sondern daß sehe Ausstußsfrung der Drains auch eine gefährliche, der beständigen Aussicht bedürztige Etelle bleibt, deren so wenige, wie möglich zu haben, immer wünschenswerth ist. Es wird später hieraus noch zurückzusommen sein.

#### Erfter Abschnitt.

## Theorie der Drainage.

#### S. 3. Urfache ber Ralte bes Bobens.

Um ein Uebel mit Sicherheit und grundlich beseitigen zu fonnen, ift es nothwendig, dasselbe gang genau zu fennen. Daher mussen zuerst die Ursachen ber Kälte bes Bobens untersucht werden, bevor zu den Mitteln, sie fortzuschaffen, übergegangen werden fann.

Daß überstüffiges Wasser im Boben die schließliche Ursache ber Katte ift, bebarf allerdings wohl teines weitern Beweises. Bon der Dualität dieses Wassers hängt der Grad der Schädlichseit besselben ab. Haufig sinden wir bei großer Rasse, aber mergel- und fallreichem Untergrunde auf den Helben noch gute Früchte, wäherend auf recht eisenreichen Untergrunde bei viel geringerer Rasse sich nachtheilig wirt, ist schon aus den verlegegangenen Betrachtungen ersichtlich. Best handelt es sich noch darum, den Ursprung und das Berbalten besielben im Boben kennen zu lernen.

In unferm Alima, b. h. im nördlichen Teutschland, ist der jährliche Regensall durchschmittlich ungesähr 24 Boll, d. h. der Erdboben würde so hoch mit Wasser bedeck sein, wenn es nicht abliese und einzöge. Der atmosphärische Niederschlag wird noch vernnehrt durch Than und Nebel und die Fähigfeit des Bobens, eine größere oder geringere Masse von Wasserbiaren and der Luft zu absorbiaren und zu verdichten.

Ein Theil biefer Niederichläge, aber ein verhältnismäßig nur geringer Theil, läuft, vorzugsweise bei schuellem Aufthauen des Schnees und gefrorenem Boden und bei heftigen Regengüsen, über der Erdoberfläche weg. Ein zweiter Theil und zwar der größe, beinahe ³/4 des gauzen Negenfalls, verdunftet, steigt als Wasserbampf in die Luft, und wird vom Winte fortgeführt. Diese Verdunftung ift nach den verschiedenen Jahreszeiten sehr verschieden. Sie sindet einder nicht verschieden. Sie sindet in den Winterwonaten saft gar nicht Statt, nimmt dagegen in den Winterwonaten faßt gar nicht Statt, nimmt dagegen in den Winterwonaten bas fammtliche Regen-

wisser ic. wieder sort. Ein dritter Theil versucht im Boben verninge seiner Schwere, nauentlich in ben Zeiten, wo die Verdunfting beinahe oder ganz aufhört, so tief, bis er an Kessen oder einer undurchlassenden Erdschicht einen Widerstand trifft, auf der das Wasser sich hinadzieht, um endlich als Duelle irgendow wieder zu Tage zu sommen, und im weiteren Versaufen Rieder ich sins zu tommen, und im weiteren Versaufen Niederschige zu bilden. Dersenige Theil des atmosphärischen Niederschige, das, der nicht zur rechten Zeit abläuft oder verdunstet oder verssent, macht den Voden naß und falt, sichadet der Begetation der At lungewächse, und liefert das Wasser, welches auf fünstliche Weise sotzeschaft werden nuß. Dabei sassen sich trei wesentlich versichtene Kalle unterscheiden.

#### 1. Erweichen ter Aderfrume burch Tagemaffer.

Das Regenwaffer verfinft im Boben um jo langfamer, je the niger und bindiger berfelbe if, und je weniger Befälle die Dberflate beffelben hat. Ginen folden Boben erweicht bas Echneeund Regenwaffer in ben Beiten, wo wenig ober gar nichts verbu iftet, in feinen obern Schichten und bei anhaltenber Raffe bis tie in ben Untergrund binein vollständig. Die Erfahrung bat feftgeftellt, daß die Erweichung bis gu 4 Tug Tiefe Statt finden fann. Bei ber Fähigfeit bes Thons, bas einmal aufgenommene Baffer auch wieder lange festzuhalten, geht fpater bas Austrochnen nur lar giam por fich. 3mar fann man beim Aufgraben von lochern in einem folden Boben felbft in ber Tiefe noch eine Menge von Ri fen und Spalten entbeden, welche mit ber Beit burch ben verich ebenen Keuchtigfeiteguftand, und bas baburch bemirfte Husbehner und Busammengiehen beffelben entstanden find, boch werden Die elben nach ber Tiefe ju immer enger und feiner, weil ba Erickenheit und Raffe weniger wechseln, und beshalb auch feine fo tarte Busammengiehung hervorrufen, wie in ber Rabe ber Dberflaibe. Dieje Riffe und Spalten bieten bem abzuführenden Baffer nidit allein ein ju geringes Duerprofil, um mit ber nothigen Beschwindigfeit hindurchfliegen gu fonnen, fondern es wirft bei ber En ze derfelben auch noch die Abhafions-Rraft und die Rapillarität ben Abfließen felbst entgegen. Es finden sich ferner in einem folder Boden mehr oder weniger Poren und runde Locher und Rohr= der, welche von Pflangenwurzeln gebilder fint, und nach beren

Absterben offen bleiben \*), außerdem Gange von Regenwürmern und Insetten, Larven u. dergl. m.; allein auch diese werden nach der Tiefe zu einestheils immer bunner, anderntheils immer settener, oder aber sie gehen gar nicht bis zur genügenden Tiese hinab, und reichen ebensowenig aus, das Wasier schnell genug abzuführen.

3ft ein folder Boben mit Holz ober haibefraut ober Gras bewachfen gewesen, hat biese Dete ihn vor bem Austrocknen noch besonders geschützt, so sind auch in den obersten Schicken die Spalten noch sehr fein und faum vorhanden. Deshalb ift Reubruch immer naffer, undurchlassender und darum auch fälter, als

altes Alderland von berfelben Bobenmifdung.

Mus einem folden Boden, ber bisher fein überfluffiges Baffer nur durch Berdunftung, also immer zu fpat verlor, muß baffelbe burch Runft schneller entfernt werben, um ihn warmer und fur die Rultur bankbar zu machen. Daß bies burch bie Drainage beffelben am beften geschieht, wird nach ben vorhergegebenen Beweisen wohl zugegeben werden muffen. Sier werden bie Drains bewirfen, baß bas Waffer zuerft in größerer Menge aus ber Tiefe abfließt und daß badurch ber Untergrund farfer austrodnet, ale früher. Bei biefem Austrodnen gieht er fich ftarfer gufammen, Die vorhandenen Spalten erweitern, neue bilben fich. Der Froft im Winter hilft ebenfalls bie Berfluftung bes Grundes vermehren. Die badurch entstandenen Riffe bleiben nun offen, weil ber Boben nicht wieder zusammen schwimmt. In ben breitern Riffen wirft Die Arhäfion und Rapillaritat weniger ftart. Das Brofil ter Wege für bas abfliegende Waffer wird größer. Durch bas Austrodnen wird ben Pflangenwurzeln bas Gindringen in größere Tiefen mog-

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich int hier ber Beben von ten Spigen ber feinfen Saserwurzeln, nachbem er verser burch Wechschwirtung bes Belffastes und ber von ihm burch eine Membran getrennten Tenchtigkeit bes Bedene anfgelest werden, ausgenemmen und affimiliet. Dat man bech in neuter Beit beebachtet, bag bie Wurzeln von Lycopodium saner reagiren und baß biese Pflange, ebgleich gewöhnlich nur auf Hatbeld versemmend, sehr viel Thouerte enthält, bie sie nur aus dem zeriegten Felbiguath bes Taubes erhalten haben tann. Werten bie Wurzeln bann langer und fickrer, so füllen sie bie leeren Ranme aus. Diese bleiben aber offen, wenn die Burzeln pater abserben und wieder verzgeben.

lich und die Jahl berselben vermehrt sich. Auch dadurch werden tie alten Kanale für das Wasser erweitert und neue geschaffen. Das später eindringende Wasser wird mithin schon schneller abeiten fonnen, die Austrochnung wieder früher beginnen und noch fatter werden, als zuerst. Die Wirtung der Drainage muß und wird in einem solchen Boden mit der Zeit zunehmen. Vielsache Ersahrungen bestätigen das.

#### 2. Unburchtäffigfeit bes Untergrundes.

Sind die obern Schichten des Bodens nicht so ftreng und thonig, sondern mehr sandiger Natur, also durchlassiger, so versinkt las Wasser darin schon ichmeller. Daffelbe kann aber trot bem en Pflanzen nachtheilig werden, wenn darunter in zu geringer Entstemung von der Oberstäche sich undurchkassender Untergrund sudet, ja es kann dann manchmal noch schällicher sein, als im ersten Falle, weil es wegen der Porosität der oberen Schichten in gederer Wenge verhanden ift, und längere Zeit vorhanden bleibt, vonn dieser Untergrund nicht eine starte Neigung hat, und das Wasser daruf deshalb nicht schnell genug absließt, und weil es und biefer Tiefe noch weniger verbunstet.

Huch bei solchen Lagen wird durch das Drainiren ber Boben in grundlichsten entwässert, da auch ber undurchlassende Untergrund in der vorher beschriebenen Weise bis zur Tiefe der Drains burchlassend gemacht wird.

#### 3. Grnntmaffer. \*)

Findet sich der undurchlassende Untergrund aber erst in größeer Tiefe, so das das dis dahin versunfene Wasser den Pflanein auf feine Weise mehr schädlich wird, so ist der Boden warm und troden. Das versunfene Wasser bleibt aber in der Tiefe auf liefem Untergrunde nicht siehen, sondern fließt auf demselben nach niedrigeren Stellen hinunter. Kommt es auf biesem Wege der Oberfläche einmal wieder zu nahe, so macht es an solchen Stellen den Boben falt und naß. Der Nachtheil besselben wird dann um so sühlbarer, je mehr leicht löstliche oder schädliche Salze es auf diesem Wege gefunden und ausgelöst hat, und je mehr es daburch Pflanzen und Boden ungejund unacht und vergistet. Es ist in diesem Falle mithin nicht das auf dieser Fläche niederzgefallene Regenwasser, welches nicht rechtzeitig absließen fann, die eigenticke Ursache der Kälte des Bodens, sondern das Grundwasser, welches jenes ebensowohl am Bersinten hindert, als es auch noch vorhanden ist, nachden jenes längst wieder abgelausen. Dieser dritte Fall fommt unendlich häusig vor. Es ist um so wichtiger, hier genau auf das Berbalten des Grundwassers im Boden einzugehen, als dasselbe dis jest nur selten flar erfannt ward, von er richtigen Ausschle die jest nur selten flar erfannt ward, von er inkligen Ausschle die sehen wesentlich bedingt ist.

Das Grundwaffer ift alfo am andern Dri verfuntenes Regenwaffer, welches fich auf bem undurchlaffenden Untergrunde ba binab gezogen hat, wo man es vorfindet. Die Formation Diefes Untergrundes ift in Webirgsgegenden gewöhnlich eine regelmäßige, und je nach ber Sebung ber Besteine mehr ober weniger geneigte, in ben Diluvialbiloungen bes nordlichen Deutschlands bagegen eine bochft unregelmäßige, und hier nach feinen bestimmten, einfachen und bis jest menigftens nicht erfannten Gefeten geschehen. Un manchen Orten liegt berfelbe mit ber Dberflache bes Bobens ziemlich parallel, an andern ift er nichts weniger, als bas, fonbern auf bas wirrfte, wie von tobenbem Baffer, unter einander geworfen. Bene Formation findet man am haufigften an ber Rufte und in bem tiefern Binnenlande, Diefe auf bem Sobenguge, welcher fich burch Breugen, Bommern, Die Udermarf und Medlenburg, vom Ural bis zur Elbe erftredt, und auf beffen Ausläufern. Sier wechselt ber Untergrund ebensosehr, wenn nicht noch mehr, als bie obern Schichten. Er bilbet Reffel, flach abfallende Gbenen, lang gezogene Thaler, ichroffe Abhange u. bgl. m. Sier tritt ber unburchlaffende Untergrund ber Dberfläche nabe, bas Grundmaffer macht ben Boben falt, und wenig weiter unterhalb verfinft es wieber in bie Tiefe, ber Boben wird wieber warmer. Wieber an andern Orten wedfeln burchlaffende und undurchlaffende Schichten. In jenen ift bas Baffer eingezwängt, burchbricht bie legteren an einzelnen Stellen, und tritt als naffe Galle im Alder auf u. f. m.

<sup>\*) 3</sup>ch habe ben Ausbruck Grundwaffer absichtlich gewählt, um es von Buellwaffer zu unterfeiben. Gesteres ift unter ber Therftache verbreitet, und viele erft bann Quellwaffer, wenn es an bestimmten Auntfen zu Tage tritt. Senes ift gewöhnlich bie Urfache ber Kalte bes Actes in größerer Ausbehnung, biefes versumft ibn an einzelnen Stellen.

Auf bemfelben zieht fich bas Grundwaffer hinab, balb als treiter Strom von großer Andbechnung, balb als schmaler Streifen, est auch nur in einzelnen Abern u. f. w. Zuweilen bilbet es gerriffernaßen Seen.

Diese unterirbischen Gemäffer vereinigen fich, ben Fluggebieten auf ber Oberfläche ber Erbe ahnlich, haufig aber haben fie

i ren Abfluß auch nach verschiedenen Geiten.

Der Wafferspiegel bes Grundwassers steigt, wenn bei nasser jeit starte annesphärische Niederschläge den Zusung vergrößern, oder venn der Abstug geringer wird; er fällt, wenn jene Zusuße austeren, und der Abstug starter wird. Diese Abstuck weit bewirkt, das das Grundwasser an einzelnen bestimmten Stellen zu Tage sommt, und in Rinnen über der Erde abstuck die Berdunftung auf den Kächen, unter denen es sich der unch die Berdunftung auf den Kächen, unter denen es sich der dernum nan es so nennen darf, ist sehr elestere Theil des Abstusies, dass die Berdunftung des ganzen Jahres ungestählt aus der ganzen Regennnenge beträgt). Das ist übergens ichen lange befannt, und spricht sich sogar in dem alten Sprücksvort aus ein den genant, und spricht sich sogar in dem alten Sprücksvort aus ein.

"Bu Bartholomai (24. Auguft) "Steigt bas Waffer in bie Bob'!"

te heißt bas nichts anderes, als: ber Wasserpiegel bes Grundvassers hebt sich im Boben, wenn gegen Ende Angust die Rächte änger werden, und die Verdunstung schwächer wirtt, wenn also ber Abstuß nach dieser Seite hin nicht mehr so start sit, als in

ben langen Commertagen.

Der Einfluß ber Berdunftung auf die Abnahme des Grundvassers läßt sich, wenn nach längerer Trockenheit, wenn die Drains toch wenig laufen, zwar Regen auf drainitres Land fällt, doch ticht sowiel, um nur die Ackertrume zu sättigen, ja selbst wenn tur senchtes und nebeliges Wetter eintritt, wenn also das Grundvasser im Boden bei unterbrochener Berdunstung gezwungen ist, inen andern Weg zu nehmen, recht deutlich daran erkennen, daß die Drains nach furzer Zeit ausangen, stärker zu laufen.

Roch folgender möchte ihn folgender Sall beweifen. Auf imm Gute murbe eine einige hundert Ruben entfernte Duelle

in einem 3 fuß tiefen Graben mit ziemlich ftarfem Wefalle lange bem fantigen, aber flach abfallenten Abhange bes Sohenzuges nach bem Sofe hingeleitet, um bas Waffer ba recht bequem gu baben. Die Arbeit murte im Serbit gemacht, bas Waffer folgte gang prächtig und lief ben gangen Winter hindurch gur Bufrieden= beit Aller. Alls aber im Fruhjahr trodenes Wetter eintrat, murbe Des Waffers an einem iconen Tage immer weniger, Rachmittags fam nichts mehr bis jum Sofe bin. Um andern Morgen mar co wieder da, blieb aber gegen Mittag wieder gurud. Und fo richtete fich bas im Graben fliegende Waffer immer nach bem Bet= ter. Be trodener Die Luft, befto naber ber Quelle gu mar es aus bem Graben verschwunden. Das Waffer verdunftete aber nicht aus bem Graben, bagu mar bie Dberflache bes Wafferspiegels barin gu flein, fondern es gog unter bem fantigen, unterhalb bes Grabens liegenden Aderfinde fort, es murbe bier Brundmaffer. Wenn nun bei trodenem Wetter Diefe gange Flache verdunftete, und bamit ber Abfing beforbert murte, jo wich bas Waffer unter ber Erbe bem aus bem Graben nachfolgenten fo ichnell, daß ber gange Bufluß in ben Boben einzog; borte Die Berbunftung und bamit Diefe Seite bes Abfluffes auf, jo fonnte es unter ber Erbe nicht fcnell genug abfliegen und nur ein Theil bes Quellmaffere einziehen; ber übrige ging bann in bem Graben bis gum Bofe bin.

Der unterirdifche Wafferspiegel bes Erundwaffers ftellt fich aber nicht immer fo bar, wie ber eines über ber Erbe abfliegenden Stromes ober eines Gee's, bewegt fich nicht allein nach ben Bejegen, in welchen bas Waffer überhaupt in Graben ober Tlugbetten fließt. Es fommt fehr haufig noch ein anderer Fall vor, und das ift bis jest fowohl von ten Englandern, als auch von beren fammtlichen Rachbetern gang und gar überfeben, für Die Drainage aber von ber allergrößten Wichtigfeit. Das Grundmaffer ift nämlich baufig eingeschloffen in Abern und burchlaffenden Schich= ten bes Bobens, welche von undurchlaffenden umgeben find. Es ift alfo gewiffermaßen bagwischen eingeflemmt, und bewegt fich bann, nach den Wesethen, nach benen fich bas Waffer in Roh = renleitungen bewegt. Es ift aber eine befannte Thatfache, bag bas Baffer in bem aufwarte gerichteten Schenfel einer ge= bogenen Röhre in die Sohe fteigt, und aus bemfelben jogar ausfließt, fobald nur in tem andern Schenfel Die Drudhohe größer ift, als bie bes Abflusses. Es fließt aus bem namtichen Schenkel fogar auch bann noch aus, wenn berselbe Ripen und Löcher hat, und baburch nach verschiedenen Seiten hin Wasser abgiebt, sobalb nur ber Jufluß auf ber anbern Seite größer ift, als ber Abfluß

burch jene Riten und Locher.

Findet sich baher eine porose mit Wasser angefüllte Bobenidicht im Untergrunde spater wird hierauf zurückgesommen werden),
voelche viel Gefälle hat (an der Sohe vielleicht noch mächtiger ift,
als unten in der Niederung, oder hier gar ausläuft), — und ist vieselbe zwischen andern Schichten eingestlemmt, liegt also ein wer viger durchlassender Boden datüber, so steigt das Wasser durch den Druck von oben her, sobald der Justup dort größer ist, als der Abfuß unten aus dieser ties siegenden Schicht, in den Spatten und durchlassigigen Aben des darüberliegenden Bobens in die Höbe, zum analog dem Wasser einer gedogenen Röhere, und macht ihn alt. Das gilt für den Gebirgs- und Dituvialboden.

Bit ein folder Boben bann nicht tief genug brainirt, fann beebalb bas Grundwaffer nicht bireft und in gehöriger Menge aus per porofen Schicht in Die Drains eintreten, fondern unuß es fich, um babin zu gelangen, erft burch bie Poren und Spalten bes barauf liegenden undurchlaffenberen Bodens burchqualen: fo mirt es, wenn Diefer Weg zu enge ift, auch in andern Riffen und Spalten ze. mifchen ben Rohrenftrangen nach wie vor in bie Sobe fteigen, und ben Boben trot ber Drainage falt erhalten. Die Deffnungen, Durch Die Das BBaffer in Diefem Falle gu ben Drains gelangt, werden fich auch mit ber Beit nur wenig erweitern, ba fie unter bem Niveau bes Grundwaffers, alfo immer naß liegen. Aus Diefer Urfache fann bas Waffer bicht neben ben Drains auf bem Uder fteben bleiben, ein Fall, ber ichon ofter vorgefommen ift. Die Drains erfüllen ihren 3med bann nur fehr unvolltommen. Durch fehr bichtes Uneinanderlegen ber Röhrenftrange, alfo burch einen bebeutenten, aber unnöthigen Roftenaufwant, fann unter Diefen Berhältniffen ber Nachtheil ber gu flachen Drainage mobl einigermaßen, niemals aber gang aufgehoben werben. Werben bagegen bie Drains grundlich gemacht, b. h. in bie Waffer fuhrente Schicht binein, ober noch barunter gelegt, fo wird biefelbe, ba fie ftete mehr ober weniger porofe ift, burd bie Bafferentziehung troden gemacht, und baburch felbft in einen weit verbreiteten Drain

verwandelt, und da fann fogar ber Jall vorfommen, daß, wenn auf einer Seite einer Sobe gearbeitet, auf ber andern gleichzeitig geholfen wird.

In großarigem Magitabe und fehr bentlich fichtbar treten alle Diefe Berhaltniffe beim Abgraben von Quellen hervor, welche oft unverandert bleiben, wenn auch Graben bicht neben benfelben, aleichviel, ob ober = ober unterhalb, ausgehoben werben, fobalt biefe nicht Die bas Baffer guführente Bobenschicht ober bie Bafferaber treffen.\*) Es malten bierbei Diefelben Befete, es muffen alfo auch Die nämlichen Resultate fich beranoftellen. Daß es auf Die Sobe pabei nicht anfommt, in welcher bie undurchlaffenberen auf ben Baffer führenden Schichten liegen, fondern nur barauf, ob fich bie letteren bober binauf erftreden, ale bie erftern, ob alfo bas in jenen enthaltene Baffer unter einem noch hoheren Drucke fich fort= bewegt, leuchtet von felbft ein. Birtlich fintet man beshalb auch unter einem naffen und falten Boben mit bedeutendem Gefälle, in bem bie Raffe nur von bem in bie Sobe getriebenen Grundmaffer berrühren fann, Die eigentliche Baffer führende Schicht oft erft in einer Tiefe von 8, 9 und mehreren Fußen.

Wird die darauf liegende undurchlassende Schicht durchbohrt, oder darin eine aufrecht siehende Röhre eingesett, so erhält man, wenn der Pruck von oben her groß genug, der Absus unten aber gering oder gar nicht vorhanden ist, springende Duellen oder artesische Brunnen, oder ein ausgegrabenes Loch sällt sich dis zu einer gewissen Höhr ist aufre, so weit, bis das aussteilstende Wasser dent dem Wege bis zur Oberstäche in den durchlassenderen oderen Schichten einen emsprechenden Absus sinderen das Grundwasser in ben Basserischen Und und der Basserischen der das Grundwasser in den oberen Basserischen wieder das in bei Höhr gefrügene in den oberen Schichten wieder absläuft. Oft sind es nur einzelne Abern, welche auf diese Weise volle das Wasser in die Höhr und an die Oberstäche bringen.

Gin geringer Buflug reicht aber fehr oft bin, große Flachen

<sup>\*)</sup> Jetem, ter quellige Abhange brainirt hat, ift gewiß einmal, wenn nicht ichen eiters ber Gall vorgesommen, bag in unmittelbarer Mach etiefer Prains bie Quellen unveranbert in tie hohe gesprubelt haben. Un selchen Orten giett es fur bie Lage ze. ber Drains gar feine Regeln. Da heißt es einfach, suchet, je werbet ibr finben.

enszufalten. Letteres ift besonders auf Hedern ber Fall, welche iner naffe Stellen haben. Sier ift bas Baffer immer an ben bochiten Buntten Diefer naffen Stellen gu fuchen.

Die Differeng in bem Stante bes unterirbifchen Bafferfpiecele ift zu verschiedenen Zeiten fehr bedeutend, weil ein uur wenig parferer Buftuß in ben engen Zwischenraumen zwischen ben Boben-

partifelden icon einen großen Ramm einnimmt.

Heber tiefen Bafferspiegel fteigt bas Baffer noch burch Ravillaritat in Die Bobe. Die Rapillaritat ift von bem Aggregatuftante bes Bobens abhangig. Je feinforniger berfelbe ift, je nehr Saarrohrden beffen Beftandtheile bilben, befto bober fteigt arin bas Baffer empor, fo im Cantboten 11/2 Tuf, im Moodorf bagegen fogar bis gu 20 Jug. Das burch Rapillarität in Die Bobe gestiegene Baffer macht ten Boten wohl feucht, es läuft iber nie mit bem Boben zugleich in ein ausgegrabenes loch binein, vie es bas freie Baffer thut. Die Rapillaritat ift in recht feinem mehlartig fandigen Boden oft fo ftart, baß fie felbft bas freie Waffer festhält. Die Brobelocher barin fullen fich nicht mit Baffer, wenn auch ber Boben beinabe fdwimmt, fobald man ihn in ber Sand etwas ichuttelt. Da Anffteigen bes Waffers im Boben burch Rapillarität befordert aber beffen Berdunftung und baburch beffen Abfluß, es ift ber Samptfafter fur beffen Entfernung.

Das Grundwaffer ift an vielen Orten bas gange Jahr binburd in Bewegung, an autern verschwindet es im Commer, je nadbem berfelbe naß ober troden ift, weniger ober mehr, zuweilen gang. Bird beffen Abflug burch bie Drains beforbert, ober wird paburd eigentlich beffen Aufaumlung grundlich verhindert, jo hört co in ben meiften Fallen beim Gintritt bes warmern Frubiahrewettere gang auf, zu fliegen, es verschwindet bis gum Niveau ber Draine, halt aber ben barüber liegenden Boden immer noch binreidend feucht, indem es burch Rapillarität ic. über bies Niveau

in bemfelben in Die Sobe fteigt.

Die seitliche Bewegung beffelben fann aber, verzögert burch Abhaffon in ben engen Bwifdenraumen bes Bobens, fogar bei bedeutendem Gefälle bes Untergrundes, über welchen es fortläuft, nur eine fehr langfame fein; baher bas gang allmalige Ginten beffelben bei eintretender Trodenheit. Der hamptfachlichfte Bafferfluß bewegt fich gewöhnlich unmittelbar über bem undurchlaffenden

Untergiunde. Bier ift ber Boben bavon in ber Regel am meiften und am langiten erweicht und besteht aus Triebfant, Schlid u. bgl. Dit liegen auch mehrere folder Waffer führenden Schichten übereinander. In folden Lagen find Bohrlocher oft von überraichenber Wirfung.

## § 4. Rennzeichen ber Daffe bes Bobens.

Echon ber bloge Unblid bes lantes giebt bem Braftifer einen ziemlich nichern Unhalt bei ber Beurtheilung bes Bobens. Auch fennt jeder aufmertjame Landwirth Die Stellen feines Telbes aus eigener Erfahrung gang genau, an benen ihm bie Raffe mehr ober weniger Schaben thut. Das tiefe Gintreten von Meniden und Bich in den erweichten Boben bei anhaltendem Regenwetter, Die bunflere Farbe, bas ipatere Abtrodnen bes gepflugten und geeggten Landes, Die Nothwendigfeit einer fpaten Bestellung, bas haufige Borfommen einzelner Arren von Unfrautern, 3. B. ber Duede (Triticum repens), bee Nathgrafes (Inneus busonius) und anderer Binfen, bes Bitterfrauts (Polygonum hydropiper und persicaria), ber Ganschlume (Potentilla anserina), ber Rammfeln (Ranunculus repens und flammula), ber Munge (Mentha), bes Augentroftes (Enphrasia odontites), ber Trespe (Bromns secalinus), bes Winds halund (Agrostis spica venti und stolonifera), der Difteln (Cnicus arvensis) u. f. m., bas fpatere Reifen und bie Unficherheit bes Ertrages ber Kulturgemachfe und bas baufige Auswintern berfelben, bas viele Wuhlen ber Maulmurfe u. bgl. u., find gewöhnliche Kennzeichen von Räffe im Untergrimbe.

Roch augenscheinlicher ift Dieselbe zu erfennen, wenn man gur Bestellzeit im Seibst oder Fruhjahr auf ben naffen gandereien 4 bis 6 Tug tiefe locher graben lagt. Je nach ber Raffe bes Bobene findet fid in benfelben Baffer, und fteigt barin bis gu febr verschiedener Sohe an, b. b. es bleibt brei, zwei, einen Fuß unter ber Oberfläche tes Errbobens fteben. Buweilen werben biefe Probelocher voll, ja nie laufen an recht quelligen Stellen manchmal

fogar über.

Rach bem in ber angegebenen Beit in biefen lochern fich finbenben Wafferstante läßt fich annahernd auf Die Rothwendigfeit ber Drainage ichließen. Ift bas Baffer barin bis gur Dberflache gestiegen, ober fteht es nur einen Fuß unter berfelben, jo ift ein sicher Boben schlumpig im höchsten Grabe. Selbst noch bei 3 finß Tiese ist die Trodenlegung um so nöthiger, je seinsörniger ter Aggregargusand, und je besser die Qualität des Bobens ist. liegt der Wassersjeigel unter 3 Fuß (natürlich bei anhaltend naffem Wetter), so kann das Drainiren an manchen Orten vielleicht noch prünschendwerth sein, für bringend nothwendig wird es in diesem fälle nicht immer erkannt werden können.

#### § 5. 2Bo ift die Drainage anwendbar?

Beber trodene warme Boben bat in feinem burchlaffenden Untergrunde einen einzigen weit verbreiteten Drain unter fich, von 1em bas verfinfente und verfunfene Waffer ichnell und in einer für Die Begetation unschadlichen Tiefe nach andern Gegenden abgeführt wird. Ginen folden Boben noch brainiren, hieße Gulen nach Athen tragen! Die Rohren barin wurden nimmer laufen. Benn folde Cachen auch von England ber zuweilen empfohlen verben, wenn auch ber Rugen ber Rohren bort nicht barin gesucht vird, baß fie Baffer abführen (benn man fommt fehr bald ba= sinter, daß fie das hier nicht thun), fonbern daß fie die Cirfulaion ber Luft im Boben beforbern, jo jucht man baburch nur ein berfehltes Unternehmen zu beschönigen. Die Lufteirfulation hat n ben Zwischenraumen zwischen ben Bobenpartifeln viel mehr Epicfraum, als in ben einzelnen Rohrenftrangen. Golde Cachen ind baber immer nur mit großer Borficht aufzunehmen. Es wird o envas auch bort nur von Gingelnen einmal ausgeführt, und Die erften englischen Ingenieurs, mit benen Berfaffer barüber geprocen, erflaren die fogenannten Lufibrains, wie bas auch nicht undere gu erwarten ift, fur zwecklos. Schaden fonnen fie bem gande ben jo wenig, ale fie nugen. Man trainirt auf tiefe Weife nur ben Gelbbeutel, ohne von bem fortlaufenden Inhalte beffelben Borbeil erwarten zu burfen.

Ebenjowenig eignen fich biejenigen naffen Terrains zum Drainiren, welche bei flacher Lage, b. h. ziemlich horizontaler Oberfläche,
wenig Gefälle und feine Borfluth haben, wie die Riederungen an
ben größeren Strömen, dem Rhein, der Elbe, Oder, Weichfel z.
Ihnen ift nur durch offene Graben zu helfen, wenn nicht Wafferbebenasschiene angewender werden, um das Unterwasser fort, und
auf diese Weise die nothige Vorfluth zu beschaffen.

Dagegen eignet sich jeder andere nasse Boden um so mehr jum Drainiren, je nachtheiliger die Einwirfungen des darin entshaltenen Wässers auf die Kultur sich herausstellen, ja, es wird sichnen, einen jeden schweren Boden, wenn berselbe auch nicht einsul geradezu falt zu nennen ist, zu drainiren. Zwar wird der in seiner Aufanmeusegung bessere, also der lehmige, sichwere Boden in der Regel die aufgewandten Kosten höher verzinsen, allein er wird auch ein größeres Unlagesapital ersorden, als der leichtere, sandigere Acter. Judessen wird auch bieser nach der Trodenlegung größere Erträge liefern, als ber von Natur trodene warme Sandboden. Die daran verweudete Mühe und Atbeit wird immer reichsich beadlt, das angeleute Kapital boch verzinst werden.

Rur bei Gifenboten fonnten 3meifel über bie Duglichfeit bes Drainirens entsteben, allein auch bei biefem ift nicht baran gu gweifelu. Der Gifenboben ift gerabe ein Brobuft bes Waffers, burch eisenreiches Grundmaffer nach und nach bervorgebracht, wie ichon oben \$ 1. 6 nachgewiesen ift. Das Gifen barin geht, an Die Luft gebracht, andere Berbindungen ein, und es ift mahricheinlich, bag es bies im Boten und Untergrunde ebeufalls thun merbe, fobalb nur jenes Baffer erft abgeführt und ber Luft ber Butritt geöffnet ift. Das barin nachtheilige Gifenernbul verwandelt fich in Dryd, und wird baburch unlöslich und unschablich. Ueberbies loft bas von obenher burchfinterude, freie Roblenfaure enthaltende Baffer bas Gifenorybul auf, und führt es ben Drains gu, wenigstens führen Die Drains aus foldem Boben ju Zeiten fehr eifenreiches Baffer ab. Auch hat bie Erfahrung nicht allein in England auf ben Eir Robert Beel'ichen Gntern, fonbern auch febr vielfach ichon bei und bie Ruslichfeit bes Drainirens in foldem Boben bereits bestätigt. Der Erfolg wird in febr eifenreichem Boben mit ber Beit immer größer und fichtbarer werben.

Die Drainage ift ferner nicht allein in altem Acferlande anwentbar und Rugen versprechent, sondern auch und vorzugeweise bei der Urbarmachung von naffem Forigrund, Habe und Grasland. § 3, 1 ift auseinandergeset, warum ein solcher Boben immer naffer ift, als alter Acfer von berselben Bobenmifchung. Dieser Qualität entsprechende Erträge, genügende Wirfung des Dungers, bes Mergels ze. sind erft zu erwarten, nachdem ber Boben burch

Drainage grundlich troden gelegt ift.

Bas endlich die Drainage ber Wiefen berrifft, so ist babei zu berrickfichtigen, bag biefe eben nur burch einen gewissen Grad von Rässe gradwüchsig fint, baß der Ertrag berfelben aber ebensosehrich zu wiele Feuchtigfeit, als burch zu große Trodenheit leibet. Es find baher solgende Fälle zu unterscheiben:

1) Die Wiefen haben feften Boben.

2) Die Wiefen haben torfigen und bruchigen Boben.

a) fie bilden breite, ziemlich ebene Flachen, welche wenig Grundwaffer haben;

b) hoch ansteigende moorige Flachen, welche entweder zu Tage fommende Quellen over viel Grundwaffer haben.

Bei naturlichen Wiesen mit feitem Boden ruhrt die Raffe imtier von Quellen ober Grundmaffer ber. Gie haben in großeter ober geringerer Tiefe immer Schlid ober Triebfand. Es treten babei immer Diefelben Ericheinungen auf, wie bei naffem Ader. Der Errag richtet fich immer nach ber Qualität bes Grundwaffers. Eluch ift in folden Flachen in ber Regel ein genugendes Wefalle und Borfluth vorhanden oder ju ichaffen. Die Fortichaffung ber Raffe ift beshalb jebenfalls am leichteften und beften burch Drainage ju ergielen. Collen aber folde Grundftude ferner noch als Wieje lenutt werden, fo wird es fcmer werten, bas rechte Daaf ber Gunnafferung zu treffen, ihnen nur bie icharliche Raffe gu nehinen, Die gum Grasmuche nothwendige aber gu erhalten; ne gang troden gu legen, ift viel leichter. Es wird überhaupt die Frage ein, ob fie nach bem Drainiren nicht tropbenn, bag die Beuertrage n ber erften Beit hoher werben, mit ber Beit boch nachlaffen, und ob es beshalb nicht beffer ift, fie gang troden zu machen, und fie 16 Ader zu benugen? Das ift fogar mahricheinlich.

Ganz andere ist das Verhältnis bei torfigen und bruchigen Wiesen, welche sehr flach liegen, und ost durch einen Bach oder Kluß omchschuitten werden. In solchen Wiesen sinder sich gewöhnlich sehr wenig Grundwasser, und die Trodenlegung geschieht durch ein oder zwei offene Gräben ganz gründlich und auf sehr weite Enisterung hin, sobald dieselben an der rechten Stelle und in den gehörigen Dimensionen gemacht werden. Hier ist die Prainage nicht nöthig.

Dagegen wird bas Drainiren im Bruche ober Torfboten, welcher nach bem Thalrande zu hoch ansteigt, gang vortreffliche Lienfte leiften. Diefes Austeigen ift ein sicheres Zeichen, bag Ducle

len oder ftarf zuftrömendes Grundwasser darunter liegen. Nur mussen die Drains auf dem rechten Fleck, d. h. in der Richtung auf die höchsten Stellen des Moores, und in der gehörigen Tiefe bis in den Wasser sührenden Untergrund, wenn möglich noch über das Moor sort und in den dahinter liegenden seinen Boden hineingeatbeitet werden. Berfasser hat in solchen Fällen vielfach Stuanddrains angewandt und erlebt, daß der bei dem ichnelden Enweichen des Wassers sich ftarf zusammenziehende Moorboden auf jeder Duadratrutife handbreite ties hinabgehende Spalten besam.

Man brancht im Moor und Bruch vor zu großer Anstrocknung viel weniger Sorge zu haben als bei festem Boten, ba ber Moorboben bas Wasser burch Kapillarität aus sehr großer Tiefe emporzuseben vermag, und sich beshalb auch länger seucht ethält. Man ist jeboch bei lange auhaltenber Dirre und Sise vor bem Aussermenen ber Narbe auch hier burchaus nicht sicher.

Bou ber Graiebigfeit ber Duellen bangt bie Unwendung von Drainröhren ober anderen Cachen ab. Sprudelt nämlich bei bem Aufgraben bas Waffer an einzelnen Stellen fehr fart bervor, fo ift es unmöglich, baffelbe in einen gewöhnlich gelegten Robrenftrang bineinzubefommen. Die Weite ber Stoffugen genügt bagu nicht. Un folden Orten find Stranchorains banfig gerechtfertigt, zumal in bem beständigen Wafferlauf barin eine gewiffe Garantie ber Daner gegeben ift. Es bleibt bann aber immer rathfam, ans bem Strand eine einzige Burft von ber Lange bes gangen Grabens recht fest gusammengubinden. Mit folder Saschinempurft laffen fich Drainrohren weiter unterhalb recht gut in Berbindung bringen. Saufig wird es auch möglich, einen Brunnen oder eine Tonne an folden Stellen einzusenten, und von biefer ab bie entsprechend weiten gebrannten Thonrohren gu legen. Dabei ift bann allerbinge barauf Acht gu haben, bag ber von folden Quellen frielend in Die Bobe geworfene Cand nicht in Die Robren bineintreiben fann, mas in ber Regel burch entsprechend bobe Ableitung Der Robren ans bem Brunnen ober ber Tonne, und burch langeres Dffenlaffen ber Graben gu erreichen ift.

#### § 6. Lage ber Drains.

In fruherer Beit hat man fich vielfach über bie ben Drains 30 gebente Richtung gestritten, indes in neuerer Beit sich fast all-

genein barüber geeinigt, daß dieselben mit dem größten Gefälle bes Bodens angelegt werden muffen. Dennoch fieht man noch vielsach gegen diese Regel sehlen, zuweilen hort man sogar von Leuten, die nich in dem Rufe stehen, daß sie das Drainiren verstehen, wemigfinns für bergiges Terrain die ander Richtung (analog den Fangsgiaben) empsehlen; daher muffen die Gründe, warmu jene die beste if, und diese uitgends und am wenigsten in hügeligen Lande et vas tangt, hier auseinandergeset werden.

Werden Trains, wie früher die Fanggraben, langs dem Bergalbange gelegt, so giebt es unterhalb derselben, auf der Oberfläche bis Bodens eder in der Rase derselben Paufte, Tal. I. Fig. 1 aa, neldge niedriger liegen, als die Röhren der Prains. Das von der einen oberen Seite durch die Stoffingen in die Röhren eingetretene Zaffer hat das Bestreben, auf der andern unteren Seite der namlisen Stoffinge wieder ausgutreten und durch den Erdboden hind nach jenen niedrigern Punften aa weiters und abzustließen. Uur ein Theil des eingetretenen Waffers wird beshalb von den Bodern aufgenommen, ein anderer, wenn auch geringer, sließt wirflich wieder herans, und erhalt den Boden unterhalb naß; denn der Erdboden ift unterhalb ebuss dersylagen als oberhalb, wo er das sustließen des Waffers doch gestattet.

Noch ungunftiger ift das Resultat, wenn unter bem Drain eine Wasser suhrende Schicht bib liegt, welche von demselben nicht ereicht, oder wenn dieselbe sehr mächtig, nicht gang durchschnitten ritt. Dann wird nur ein geringer Theil des nachtheiligen Grundsvassers in den Drain eindrugen, der andere größere wird unter ter Sohle des Drains nach wie vor hinducchsließen, möglicher Steife sogar, wenn im Boden aufsteigende Sandadern ce sind, ticht neben dem Drain, vermöge des Drucks von oben her, gerade cuffteigen und ben Boden naß erhalten.

So wirfen Drains in diefer Lage im gunftigften Falle nur 1.ad, oben, felten nur und niemals weit nach unten. Es wird 1.och vor dem Puntte a ein neuer Drain nöthig und die nothwentlige Entfernung derfelben von einander um so geringer, jemehr Befälle der Boden hat, und je flacher die Drains gelegt werden. Pluserveun erhalten diese ein verhältnismäßig geringes Gefälle und verftorfen nich beshalb leicht.

Saben fie bagegen bie Richtung bes ftarfften Befälles, fo find

fie ben Berftopfungen burch eingetriebenen Cant nicht nur weit weniger ausgesett, jondern fie erfüllen auch ben 3med ber Erodenlegung viel ficherer und befferer. Jeder Waffertropfen a Fig. 2 Jab. I., ber amijchen zwei bergabgebenden Rohrenftrangen bb hoher ift, als bieje, wird nämlich nicht allein bas Bestreben haben, gerabe bergab zu fliegen nach c, fondern ebensowohl nach b, weil er auch babin Wefalle hat. Er wird alfo bie aus beiben Rraften fombinirte Richtung ad nehmen. Dun ift gwar Die Entfernung von a bis d größer ale ae; ba aber bas Wefalle von a nach d gleichfalls größer ift, fo wird beshalb auch Die Weichwindigfeit bes babin fliegenden Baffers größer fein muffen. Das Baffertheilchen a wird also auch eben jo schnell von a nach d bireft gelangen, als wenn es zuerft langfamer von a nach e und von ba wieder fcneller nach d ginge. Ware bies aber auch nicht ber Fall, fame es auch wirklich etwas fpater nach d, fo fcabet bas gar nicht. Es gelangt unter allen Umftanben in Die Drainrohre binein, und bas genügt. In berfelben Urt muß aber jeder Tropfen, der zwischen zwei Drains über beren Niveau in Die Bobe fteigt, in Die Rohren fich hineinziehen. Diefe Drains mirten baber nach beiben Geiten gleich weit, und fonnen beshalb doppelt jo meit andeinander gelegt werden, als Die zuerft angeführten. Gie werben aber in Diefer Beife in ber Regel auch tiefer in Die Baffer führende Schicht bineingelegt werben fonnen, und beshalb grundlicher wirfen, wenn auch ihre Entfernung von einander verhältnißmäßig fehr weit an= genommen wird. Gie werden baber endlich jenen gegenüber auch ein viel geringeres Anlagefapital in Anfpruch nehmen. Die Borguge biefer Richtung find zu einleuchtend und zu unwiderleglich, als baß fie noch angezweifelt werben fonnten.

Wenn von manchen Seiten bei ber Bestimmung ber Richtung ber Drains eine gewisse Rudfichtsnahme auf die verschiebenen himmelsgegenden empsohlen wird, 3. B. die Richtung von Rorben nach Siben ber von Diten nach Westen vorgezogen werden soll, um die Sandadern zu durchschneiben, welche meist von Dit nach Best lausen, so ist das weiter nichts, als eitel Bombast, ohne allen Insummenhang und Halt.

#### § 7. Tiefe ber Drains.

Rührt Die Raffe bes Bobens nur bavon ber, bag bas Schneeund Regenwaffer nicht ichnell genug barin verfinten fann (§ 3, 1 ui b 2), besteht bie Aderfrume ober ber Untergrund aus ftrengem Leam ober Thon, und enthalt berfelbe fein Grundwaffer, fo werden Di Erfahrungen ber englischen Ingenieurs und Braftifer, bes Dir. Bartes, Dechi und Anderer maaggebend fein muffen. Die Frage über Die Tiefe ber Drains ift in England gwar noch nicht gang erledigt; Die altere Echule ber Pachter gestattet bochftens ei je Tiefe von 3 Aus, Die neuere bagegen, gu ber Die oben genannte i Manner geboren, verlangt eine großere Tiefe von 4 bis 5 Tug, und beide berufen fich auf ihre Erfahrungen; Doch icheint Die lette Alaficht immer mehr allgemeine Geltung gu erhalten. Außerbem aber, baß folche Autoritaten fur biefe Anficht find, verdient Die ti fere Drainage fur unfere Berhaltniffe im nordlichen Deutschland u iftreitig icon barum ben Borgug, weil ber Boben guweilen bis 31. 3 Buß Tiefe gefriert, und es unmöglich fur Die Drains vortleilbaft fein fann, wenn fie einfrieren. Dag bies aber gefchiebt, b weifen nicht allein die Temperaturbeobachtungen bes aus ben Dobren im Binter ausfliegenben Baffere, fonbern es bat bas faft ein Beber auch ichon erlebt. Bei größerer Tiefe wird bies niemals Statt finden, und baber werben bie tiefer gelegten Drains auch nie verfagen. Bei tieferer Lage Der Rohren liegt über Denfelben ferner eine frartere Erojchicht, gleichfam ein Dideres Filter, Durch nielches bas Regenwaffer und Die bavon aufgeloften Stoffe ber oberen Rrmne hindurch filtrirt werden. Dadurch geben aber entf bieben weniger Pflangennahrungoftoffe verloren und bleiben beren riehrere im Untergrunde gurud, welche von tiefgebenden Burgeln i nmer wieder emporgeholt und nuthbar\*) werben, als wenn bas damit geschwängerte Wasser ichnelt in die flachliegenden Drains gelangt, oder gar über der Erde abläuft. Die tieferen Drains sind den Berstopfungen durch das Eindrüngen von Wurzeln entschieden weniger andzesest, als die flach liegenden. Endlich verdient die das Aussetzeln das dach noch darum den Borzug vor der flachen, weil das Aussetzeln des Wassers durch Kapillarität über das Niveau der Drains ein zu stattes Austrocknen des Bodens nicht besürchten läßt. In kaltem sandigen und leichten Boden, in welchem diese Krast weniger start sich äußert, verbietet sich das zu tiese Drainiren in der Regel schon von selden, dern ein solcher Boden ist gerade nur darum naß, weil im Untergrunde desselben Triedsand oder Echtist liegt, in die ein tieses Eindrüngen nicht zu möglich ist. Schließlich muß auch noch angesührt werden, daß durch tieseres Trainiren Ausgestapital gespatt wird.

Enwas anders, bem flachen Drainiren fast noch weniger günftig, liegt die Sache, wenn Grundwasser vorhanden ist, wenn also im Untergrunde eine wirklich Wassser subsender Schicht sich vorsindet. In diesem Falle sind die Drains, wie schon oben nachgewiesen, unstreitig am wirksamsten, wenn sie in den sehen unter derschen gelegt werden. Haben sie dann eine genügende Größe, so werden sie das Grundwasser nie über diese Schicht in die Höße steigen lassen, ihr alles entziehen, und sie debturch sielht zu einem weit verbreiteten Drain machen. Schon oben ist angedeuter worden, wie wesentlich es in solchen Verhältnissen auf das Eingataden, wir wie wesentlich es in solchen Verhältnissen auf das Eingataden bei zur richtigen Liefe ansonne. Hier mag noch ein Beispiel als Leweis dassu angeführt werden.

In einem sehr naffen Ackerstücke wurde die Tiese der Trains nach dem verschiedenen Gefälle, nach der Möglichkeit der Borfluth u. s. w. verschieden bestämmt. Einer derselben sollte an seinem oberem Ende 7 Fuß ties gemacht werden. Bei der Arbeit sand sich is zu 5 Fuß Tiese der Boden nur seucht, durchaus nicht zu nas. Nachdem noch ein Spatenstich heransgenommen, also dei 6 Fuß, floß das Wasser von allen Seiten in Strömen zu. Die Gradenwände sieden zusammen, und nur mit großer Mühe war ein tieferes Eindringen in den Boden möglich, allein es mußten dassin auf, nachdem endlich die Tiese von 7 Fuß erreicht war, seson zweizslige Röhren in diese Taugdrain eingelegt werden, weil einzöllige die zuströmende Wassermenge nicht zu fassen und abzusüchren vermoch-

<sup>\*\*)</sup> Rach neueren Beobachtungen führt bas aus ben Drains ausstießende Baffer Ummeniaffalze und Phosphore Berbindungen fait gar nicht, Kalifalze ir sehr geringer Wenge ab. Kali, Phosphor und Lickfieff find aber nach ein neueren Untersuchungen für die Begelation von sehr großer Bedeutung, ind darum deren Khaltung im Beden, welche duch tickfres Draintien scheeck, is durch flaches zu erreichen ist, von großer Wichtigkeit. Sie werden die Wurzeln der Kulturgewächse auch aus der Liefe des Untergrundes wieder enver gehelt, da man weiß, daß der Waltungen mit seinen Wurzeln bei Thus, tief in denselben einderingen, wenn sie darin nur die zu iberer Kreibiltung nötigigen Beringungen verfinden.

tin. Werben in folden Fällen bie Drains zu flach gelegt, fo bleibt ber Boben felbst bann, wenn bie Röhrenstränge verhältnisriägig sehr nabe aneinander angeordnet werben, gang entschieden naß.

Das Berfahren bes Serrn Bogge beim Aufgraben von Duellen, welches ber Berfaffer febr oft mit bem allergludlichften Erfolge angewendet bat, und welches barin besteht, bag ber Graben an untern Ende nur flach, b. h. fo tief, wie ce bie Borfluth geflattet, angefangen und immer tiefer in ben Erbboben bineingegr= britet wird, je hober bas Terrain fich erhebt, wird auch bei bem Drainiren bochft anwendbar und von Erfolg fein. In ber Regel fectt bas meifte Baffer unter ben bochften Bergen, aber ba tief unter ber Erdoberfläche. Der Berfaffer bat vielfach Draingraben in Diefer Beife answerfen laffen, bei benen am Auß bes Berges e ne Tiefe von 4 Auf. an ber Sobe von 8 Auf indicitt mar, und mit beren Coble überall eine gusammenhangende Triebfand= ober Eichlichschicht burchschnitten, welche von einem Ende bis gum andern f valeich nach bem Aufgraben Waffer abzugeben anfing. Gelbit ba. rio die Waffer führende Schicht 8 Fuß unter ber Dberfläche lag, mar ber Boben im Frubjahr zu naß, und bedurfte ber Entmafferung.

Findet sich also bei der Untersuchung des kalten Bodens auf 8-9 Juß Tiefe eine Wasser suhrende Schicht, so mussen die Drains auch so itel gelegt werden, wenn sie den größtmöglichsten und sichersien Erfolg haben sollen. Dieselben werden aber, wenn auch das Erundwasser in so bedeutender Tiese abgleitet wird, den Boden richt zu trocken machen, weil dieser Fall nur in Lehnz und Thometoden vorsommt, in einem Boden also, welcher die Fähigkeit hat, tas Wasser lange seitzuhalten, und dasselbe durch Kapillarität bis 31 einer bedeutenden Höhe zu heben. Auch hat der Erfolg dies sie siener bedeutenden Höhe zu heben. Auch hat der Erfolg dies siehen bewiesen. Bei großer und sehr lange anhaltender Dürre hat sich Gerste auf so tief drainirtem Boden im vorigen Jahre ganz vortresssisch achalten.

Dieses Durchgraben ber Schlids ober Triebsandichicht ift inteffen nur möglich, wenn dieselbe eine geringe Mächtigfeit befigt.
Gobald bieselbe nur von einiger Bedeutung ift, wird bad tiefe Eintringen sehr schwierig, und boch wird aus ben icon oben angesiehren und oft wiederholten Grunden eine gewisse Tiefe nothwendig.
Die Draingraben muffen in biesem galle wenigstens so tief ausges
soben werben, als sich ber Boren beim Graben noch hart anfühlt,

ihre Sohle muß also bis in ben unteren, weicheren Theil ber Wasser führenden Schicht hinabreichen. Daß zu einer so schwieserigen Arbeit die trockenfte Jahredzeit, in welcher ber niedrigste Stand bes unterirdischen Wassers die wenigsten Hindernisse erwarten läßt, zu benugen ift, versteht sich wohl von selbit.

Sollte jevoch fur bie auf Diefe Beife bestimmte Tiefe nicht Die genügende Borfluth vorhanden fein, fo bleibt allerdinge nichts weiter übrig, als aus ber Roth eine Tugend gu machen, und flacher ju brainiren. Man muß aber in biefem Falle bie Rohrenftrange verhaltnigmaßig naber aneinanderruden als fonit, fo tief geben, als irgent möglich, und wenigstens am obern Ende bes Drains Die Baffer fuhrende Schicht ju faffen fuchen. Wenn Die Cangober Sammelbrains in einen offenen Graben munben, welcher ihnen Borfluth zu ichaffen, gleichzeitig aber auch Tagemaffer abzuführen beitimmt ift, jo ichabet es nach den Erfahrungen ber Englander, welche bier vielfach bestätigt werden, nicht, daß die Anoflugoffnungen bei bohem Wafferstande im Graben gumeilen unter Waffer gefent werden, auch wenn Dieselben unmittelbar auf ber Grabenjoble ausmunden, fo daß ber auf bem Grunde bes Grabens fortrollende Cand u. f. w. 30 Beiten bavor gefpult und abgelagert mirb. Das aus ben Drains ausfliegenbe Waffer ichafft fich gur Beit felbit wieder Luft. Dies ift bei Bestimmung Der Tiefe Der Drains an Orten, wo bie Borfluth mangelt, wichtig, es wird aber Daburd Die Untersuchung nicht entbehrlich, ob Die Borfluth nicht auf irgend eine Beije burch Bertiefen, Gerabelegen ber Graben, Bade u.f. w. in genügender Große zu ichaffen, und badurch billi= ger und leichter ber Zwed zu erreichen und beshalb bie Ausführung Diefer Boratbeiten mehr gerathen ift, als burch flachere und engere Lage ber Robrenftrange Die Roften Der Drainage felbft zu erhöhen.

#### § 8. Entfernung ber Drains.

Bon zwei parallelen Röhrensträngen soll ein jeder die Salifte bes 3wischenraumes zwischen beiden entwässern. Bon der Mitte bieses Zwischenraumes ung bazu bas Basser nach beiden Seiten bin abstießen. Es wird sich also hier eine Basseicheide bitten. Um aber absließen zu können, muß das Wasser den Widerfatund zu therwinden die Kraft bestigen, welcher durch Abhassen besieben an den Bodenpattiselchen und durch Kapillarität entsteht; es muß Ge-

falle baben. Diefes Wefalle wird um fo größer fein, jene Bafferfibeite alfo um fo bober im Berhaltniß zu ben Drains, und bei gleicher Tiefe berfelben ber Erboberflache um fo naber liegen muffen, j größeren Wiberftand bas abfließente Baffer im Boben findet. Diefer Biberftant ift aber um fo großer, je feiner ber Aggregatuftand und je größer ber Thongehalt bes Bobens ift. Bedingung e ner ordentlichen und grundlichen Drainage ift aber, bag ber ASafferstand felbft auf biefer Scheide niemals auf lange Beit bis gu e ner ben Pflangen nachtheiligen Sobe anfteigen barf. Ift baber a auf Tab. 1. Fig. 3 ber gewöhnlich hochfte Wafferstand auf ber Baffericeibe gwijchen je zwei Drains, jo reprafentiren Die Winkel I" ad und b" ac bas Gefälle von ba nach bem Röhrenftrang. Bird nun bei größerem Biberftant im Boben ein größeres Befille nothig, ber Winfel b" ac > b" ad, fo wird auch Die biefem Bintel gegenüberftebende Seite h" e großer als bid. Dieje Seiten -- bb" reprafentiren Die Tiefe ber Drains. Es folgt bierans, 1. Daß bei gleicher Entfernung ber Drains von einanter, bb" Jab. I. Big. 3, Die Diefe berfelben be, b' e' in thorigem und feintornigem, wenn auch ziemlich fandigem Boten größer fein muß, ale bd, b'd' bei grobförnigem Sande, weil bei bem geringeren Widerstande in den weiteren Emifchenranmen bes letteren bas Waffer ein geringeres Befälle gebraucht, ale in jenem, um in beiden Fallen gleich fchnell abzufließen. 2. umgefehrt. Ift Die Geite b" e in ben beiben Dreieden b" ac und b" a' e gleich, fo wird mit bem Kleinerwerden bes Winfels I" ac Die Seite b" a" langer werben muffen, ale b" a, D. b. nichte enderes, ale bag bei gleicher Tiefe Die Robrenftrange Ic und he in dem durchlaffenteren Boden unbeschatet ter gewünschten Wirfung weiter auseinander gelegt rerben durfen, ale in bem festeren und meniger burchlaffigen. 3. Ift ber Binfel b" ac in ben beiben Dreieden b" ac und I" ag gleich, bas Gefälle alfo baffelbe, fo verhalt fich b" e : f" g == ab" ; af", mit anderen Worten, in bemfelben Boben fann mit ber größeren Tiefe die Entfernung der Robrenfrange von einander verhältnigmäßig größer gemacht merben.

Der stärtere oder geringere Zufluß an Waffer hat auf die Bobe tiefer Wafferscheide großen Ginfluß, weil bei ftarterem Zufluß die

Wefchwindigfeit bes abfließenden Baffers, und bagn bas Befalle von ber Scheibe bis gu ben Drains größer werben muß, ja es wird beim Aufthauen bes Schnees und bei beftigem Schlagwetter, alfo bei außergewöhnlich großen von oben ber andrangenden Baffermaffen nicht felten ber Fall eintreten, bag biefe Baffericheibe fur furge Beit fogar in ber Dberflache liegt, alfo viel hober, ale fie eigentlich follte, bag alfo ber Boten in ber Mitte gwifden ben Drains naffer ift, als in ber ummittelbaren Rabe berfelben, weil ber Bufluß von oben ber nicht ichnell genug ben Erbboben gu burchbringen vermag. Dieje Ericbeinung barf aber Riemand benn= rubigen. Gie ung auf jedem Boben, bei jeber Tiefe und bei ber fleinsten Entfernung ber Drains gu Beiten eintreten. Das schabet aber, wenn ihre Daner einen ober zwei Tage nicht überfteigt, gar nichts, weil es burchans nicht barauf antonmt, bag bie gangen Flachen in ber nämlichen Minnte abtroduen, fondern nur barauf, baß bie in ber Minte gwifchen je zwei Drains auftretenbe Raffe nicht fo lange andauert, bag fie ben Pflangen nachtheilig wird. Auch ber von Ratur marme Boben ift in feiner gangen Andbels= nung foldem temporaren, aber unschadlichen Unhalten ber Raffe ausgefett.

Mit ber Abnahme bes Bufluffes finft fpater biefe Waffericheibe

bis gum Riveau ber Drains binab.

Wenn aber als Minel zur Prüfung ber richtigen Emifernung ber Drains in ber Mitte zwischen zwei Röhrensträngen ein Loch gemacht, nub daran, daß in diesem Loch das Wasser nicht höher sieht, als die Trains, die vollkommene Wirtung derselben erkannt werden soll, so ist das Mittel unrichtig gemählt, weil, wie ans dem oben Gesagten hervorzeht, hier das Wasser immer höher stehen nung, so lange die Drains in Thätigkeit sind. Sie würden danach immer zu weit auseinander liegen. Nichtiger wird nur verlangt werden können, daß das Wasser in solchen Löchen, sogar bei sehr heftigen aumesphärischen Niederschäftigen nicht zu lange Zeit in einer sie Pstauzen nachtheiligen Höhe sich halten darf, daß es dam also mindeziens 2—3 Fuß unter der Oberstäche stehen nung.

Die Bestimmung bes Wiberstandes in verschiebenen Bobenarten für die Praris muß allerdings ber Schägung, ber Ersahrung und bem richtigen Blide bes Drainers überlassen bleiben, allein bie Grenzen ber zuläffigen Entfernung ber Trains von einander, innerhalb berer jeiter Spielraum offen bleibt, werden sich nach den Frfahrungen, welche in England und an vielen Orten auch hier ichen gemacht und bereits befannt sind, wenigstens einigermaßen festiellen lassen. Es soll dadurch jedoch nicht von Versuchen über ziesen Punkt abgerathen werden, weil gerade die Entsternung der Drains von einander einen sehr großen Einstuß auf die Hohe der Trainage hat; es ist vielnicht wüusspenstwen, daß zieselnen recht vielseitig und in recht großen Jahl gemacht werden, und Versassen wird, ab vielsen wird gewiß nicht der letzte sein, der solche Versuche zielsach machen wird. Für den Augenblick schein es aber noch gerechtgertigt, zuerst lieber etwas zu viel, als zu wenig zu thun, a die Strasse sür zu zu versassen leicht in diese Versellung leicht in zu unverhältnißungsig bohe werden könnte.

Nach den Erfahrungen bes Mitr. Parkes genügen in bem ihmerften Englischen Thouboben bei 4 Auß Tiefe 30 Auß Entferung. Betrachtet man dagegen unferen meisten schwern Boden, o ift berselbe viel magerer, viel mehr mit Sand, oft sogar mit probem Sand genischt, welcher ihn sehr häusig in der Form von Abern durchzieht, und dadurch dem abzuleitenden Wasser offenbate Wege barbietet. Genügen in England 30 Auß, so werden wir nut n seltenen Fallen und in unsprem allerschwersten Boden 40 Auß Tutserung bei 4 Auß Tiefe zu nehmen genöchigt sein. Es werden in der Regel bei gewöhnlichen Lehmboden 4 Ruthen volltändig genügen.

Anderseits haben Versuche, welche hier in sehr nassem, aber und durchlassend Boden gemacht sind ies war ein humoser Bozen, von nur geringer Tiefe, unter welchen Sand, Schlick, Kies t. dergl. m. und in der Tiefe seiter grauer Mergel lag, den Beweis geliesert, daß 4 Buß tiefe Orains auch bei Sunthen Entserung den Boden ganz trocken machen können, obgleich diesetben bier noch nebenher etwas Grundwasser abzusühren, und noch nicht migehert haben, zu laufen.

Rehmen wir nun jenen Erfahrungsfaß, da er sich in der Praris bier überall bestätigt hat, als richtig an, daß nämlich in unserem gewöhnlichen nassen Boden auf 4 Juß Tiefe 4 Ruthen Entsernung jegeben werden können, nehmen wir ferner an, daß der gewöhnlich böchste Wasserstand auf der Wasserschafte 2 Auf unter der Oberstäche bleiben nurß, so ist in dem Oreiest h" as die Seite h" e. (be. 16).

= 4 Fuß - 2 Fuß) = 2 Fuß, und die Seite b" a = 4/2 Muthen = 24 Fuß. Run verhalt sich aber in ben beiben abnlichen Dreisecken b" ac und s" ag die Seite b" c : s" g = b" a : s" a ober 2 : s" g = 24 : s" a. Mithin ist s" a = 12 s" g.

Die hieraus und aus ben obigen Andeinandersegungen abguleitende Regel murbe alfo fein: Dan lege die Robren in unferem gewöhnlichen ichweren Boten auf jeden guß Tiefe I Muthe, bei burchlaffenderem, je nach bem Grabe ber Durchläffigfeit bis ju 2 Ruthen auseinander, und nur verhältnißmäßig etwas enger ba, wo man bei ber Anwesenheit von Grundwaffer nicht bis auf Die Baffer führende Schicht hinabkommen fann, in dem allerstrengsten Thonboden und in dem fehr feinkörnigen mehlartigen Boben, in welchem bie Rapillaritat bas Baffer außergewöhnlich feft zu halten vermag. Die Reignng bes Bobens nach Guten, Norden u. f. w. hat auf die Bestimmung ber Ent= fernung der Drains feinen Ginfluß. Zwar find Nordabhange in der Regel feuchter, als Gudabhange, weil auf biefen bie fenfrecht aufprallenden Connenftrablen die Verdunftung febr beforbern, allein bies ift auf Die Drainage ohne Ginflug, weil Diefelbe bas Baffer vorzugemeife in den Zeiten fortichaffen foll, wenn eben feine Berdunftung Statt findet.

Die Entfernung ber Drains von einander ift aber von sehr größer Wichtigkeit auf die Rosten ber Anlagen. Dieselben stehen beinahe in umgekehrten Berhältniß mit diese Entfernung, und ein einsaches Rechen Errenvel weift bas unwiderlealich nach.

Es gehören zu Einem Morgen, wenn er bei 4 Juß Tiefe 4 Ruthen weit brainitt werben soll, 45 Ruthen. Diese zu graben, die Röhren zu legen, und ben Graben wieder zuzuwersen 2 Sgr. 3 Ibtr. — Sat.

600 Tuß Röhren, incl. Bruch pro mille 6 Thtr. 3 = 18 = Diese auzufahren à 1 Thtr. . . . . — = 18 = Summa 7 Thtr. 6 Sqr.

 Tie Kosten betrugen bei einer Entsernung von 4 Ruthen 7 Tht. 6 Syr. 10 i 6 Ruthen Entsernung i 2 Morgen erspart 1 Tht. 12 Syr. Die Ersparniß liegt dabei vorzugsweise in dem geringeren Bervranch von Röhren.

#### § 9. Form ber Röhren.

Die Billigfeit ber Unlage und bie Giderheit bes Erfolges wird erner burch bie Unwendung folder Rohren bedingt, welche meder ju eng, noch zu weit an jeber Stelle bie entsprechende Waffermenge ufgunehmen und abzuführen vermögen. Röhren von zu geringem Durchmeffer, welche ben Buflug nicht vollständig aufzunehmen im Stande find, fonnen nicht allein nicht grundlich helfen, fondern, inbem fie wie theilmeis verftopfte wirfen, haben fie bie Berfumpfung und Ausmäfferung einzelner Stellen im Acter gur Folge. Bu weite vertheuern bagegen bie Unlagefoften bei ber bebentenben Bunahme bes Preifes fur Die weitern Rohren gang unverhaltnißmäßig und gang unnöthiger Beife. Dacht bas bei fleinen Unlagen von einigen Morgen auch feinen bedeutenden Unterschied, fo wird berfelbe bei großen Flachen von ein ober mehreren Taufenben von Morgen boch fehr fühlbar. Aber bie Gicherheit gewinnt nicht einmal burch Die Umwendung zu weiter Robren, weil fie der Berftopfung noch eber ausgesett find, als bie gerade paffenben. Golche Berftopfungen werben am gewöhnlichften burch eingetriebenen Cand herbeigeführt. Diefer Sand lagert fich in bem untern Theile ber Robre ab, und gwar, ba bas Brofil bes fliegenben Baffere in einer gu breiten Röhre breiter und flacher ift als in einer paffenden, leichter in jener ale in biefer. Er bilbet bier eine flache Coble, auf ber bas Baffer bei geringem Buflug in lauter fleinen Gerpentinen bin und ber läuft. Dadurch wird ber Bafferlauf im Drain verlängert, bas Befälle vermindert, bas Profil verschlechtert, und bie weitere Berfandung befordert, bis bas abfliegende Baffer endlich bie Maffe bes Candes nicht mehr bewältigen fann und die Rohren fich verftopfen.

Berftopft werben bie Rohren zuweilen auch burch Gijenorydhobrat ober fohlensauern Kalf, welche sich aus bent Wasser nieberschlagen, sobald bei Zutritt ber atmosphärischen Luft bas Lösungsuittel, bie Kohlensauer, entweicht. Dieser Prozes geht ebenfalls in weiten Röhren, in denen wenig Waffer fließt, schneller und umfangreicher vor fich, als in engen, weil in jenen die nämliche Quantität von Baffer einen breiteren Spiegel bildet. (Bgl. § 24.)

Das beste Mittel gegen biefe Gefahren gemabrt eine folde Einrichtung, welche bem in ben Rohren fliegenden Baffer die Kraft erhalt, ben eingebrungenen Sand ze. fortzufpulen. Dazu muß bas Waffer eine gewisse Geschwindigkeit haben, und biese Geschwindigkeit ist von ber Form bes Duerschnitts und von bem Greich er Rohren abbanaia.

Nach ben Gesehen ber Sydrostatif ift unter allen Tiguren bes Duerprofits ber Raune, in benen sich Baffer bewegt, wie Gräben, Röhren ze., diejenige die beste, welche bei dem geringsten Umfang ben größten Flächenraum einschließt, weil in dieser ber geringste Widerfand, hervorgebracht durch die Abhasion und Fristion des Bassers an den Wandungen, zu überwinden ist. Das ist der Kreis, und die runden Röhren sind aus diesem Grunde allen audern bei weitem vorzugleigen. Ueberdies har darin das Wasser itets da die größte Tiefe, die Röhre mag viel oder wenig absüberen, also auch die meiste Kraft: wo sich der Sand zuerst ablagern könnte, d. b. am niedrigsten Punte der Röhre.

Es ift aber eine recht hubsch aussehende, fur Die Praris nicht nur unnöthige, fondern jogar hinderliche Spielerei, wenn ben inwendig runden Röhren außerhalb Rippen oder Gohlen gegeben, ober wenn fie an ben Enden gar mit Lappen verfehen werden, mit benen fie in einander greifen follen, um badurch ein festeres Lager, eine beffere unverschiebbare Bufammenfegung gu erhalten. Es wird babei, gang abgesehen von dem größern Thonbedarf und Gewicht, durch welche die Fabrifation und der Transport nur vertheuert wird, immer eine gang bestimmte Lage ber Robre vorausgefest. Da aber bie Rohren beim Trodnen in ber Regel mehr ober weniger frumm zu werben pflegen, und ba bas Rruminmerben nie nach einer bestimmten Geite erfolgt, beim legen aber bie Rrummung immer nach ber Seite, niemals nach oben ober uuten gebracht werben barf, aus Diefem Grunde aber, und um möglichft enge Stoßfugen gu erhalten, Die Rohren bald nach ber einen, bald nach ber andern Geite gebreht merten muffen: fo überfieht man febr bald, bag eine Borberbeftimmung ber Lage berfelben nicht gut möglich ift, und jeber 3wang in Diefer Richtung nur nachtheilig

werben fann. Derfelbe Grund gilt übrigens auch gegen alle nicht freisförmig geforuten Röhren.

#### § 10. Gefälle ber Robrenftrange,

Außer einer zwecknäßigen Form bes Onerprofils wurde im vorigen g auch bas Gefälle ber Röhrenstränge, als bie Geschwinbigfeit bes in bemselben fließenden Wassers bedingend erwähnt.

Es fommt nun guerft darauf an, die Größe ber nothwendigen Geschwindigfeit festgustellen, weil sich dann nach den bekannten hodoratischen Gesegen über die Bewegung des Bassers in Röhrleitungen aus dem Durchmesser der Röhren und der verlangten Geschwindigfeit die Größe des nothwendigen Gesälles berechnen läst.

Be größer ber Durchmeffer ber Nöhren ift, besto fleiner ist ber Umfang im Berhältniß zum Flächen inhalt des Querschuittes; das Wasser hat also einen verhältnißmäßig geringeren Wibrerstand zu überwinden. Darum strömt bei gleichem Geställe das Wasser in weiten Röhren schneller als in engen, oder wenn die verlangte Weschwindigkeit gleich sein soll, so bedürsen die weiten Röhren dazu eines geringeren Geställes, als die engen.

Bei Entwicklung ber hieranf bezüglichen hydrostatischen Formeln ift voransgesett, baß die Röhren gerate, inwendig glatt, und überall gleich weit find. Das ift aber bei ben Röhrenftrangen ber Drains feinesweges ber Fall. Diefelben find ans einzelnen Robren von 1 Jug gange gufammengefest, welche oft frumm, felten gang rund, an ben Gin= und Uneflußöffnungen burch einen beim 216= ichneiden entstandenen Grad verengt, und inwendig vielfach raub ind, die also bem abfließenden Waffer anger ben unvermeiblichen ine Menge von angerordentlichen und gar nicht zu berechnenben Sinderniffen barbieten. Dagn fommt noch, bag ber gange, aus piefen einzelnen Robren gufammengefette, Robrenftrang nicht fo egelmäßig gelegt werden fann, ale bag gu ben vorerwähnten nicht wiele andere Unregelmäßigkeiten in ber Form und Richtung ver innern Rohren vorkommen follten. Das barin fliegende Baj= er fann baher auch niemals bie fur die Rohren ze. nach ben formeln berechnete Geschwindigfeit haben. Das Berhaltniß ber virtlichen zur berechneten Weschwindigfeit ift aber bei ben engern Röhren ein besonders ungunftiges. Mit ber Bunahme bes Durch=

uuessers werben beide inumer weniger von einauder differiren. Diese Tifferenz läßt sich indessen nur schägen, weil sie ber modisieirenden Umstände wegen bei einem jeden Röhrenstrange anders ansfallen mnß. Es wird sich aber eine Onrchschnittszahl seistellen lassen, von der die wirkliche Geschwindigsteit in allen Fallen wenig adweicht, und welche, da es ans minntidse Kleinlichteit dabei nicht antonnut, gerade für die Praxis genügen ums. Berfasier ift überzeugt, nicht sehr von der Wahrheit abzuweichen, wenn er anniumt, daß:

| bei | 1 | zölligen | gut ge | arbeitete | n Nöhrei | a bie n | irfliche & | efchwindigf | eit nu | r <sup>2</sup> /3 |
|-----|---|----------|--------|-----------|----------|---------|------------|-------------|--------|-------------------|
| =   | 2 | =        | =      | =         | =        | =       | =          | :           | =      | 3/4               |
| =   | 3 | =        | 3      | =         | =        | =       | :          | :           | =      | 4 5               |
| =   | 4 | =        | = ,    | =         | =        | =       | 5          |             | =      | 5/6               |
| =   | 5 | =        | =      | :         | =        | =       | =          | 5           | =      | 6/7               |
| =   | 6 | =        | =      | =         | =        | =       | :          | =           | =      | 7 s - u.f.f.      |
|     |   |          |        |           |          | _       |            |             |        |                   |

der theoretisch berechneten beträgt.

Sind die Robren schlecht gearbeitet, so wird das Berhältniß noch bedeutend ungunftiger.

Rimmt man nut endlich, um auf bestimmte Jahlen gu tommen, an, baß die geringfte Geschwindigfeit bes Wassers in ben Röhren 1/2 Buß in Giner Seenmbe betragen unf, wenn baffelbe bie verlangte Reinigung ber Röhren allein schon bewirfen soll, so wirt: \*)

auf 100 Ruthen sein, dagegen bas wirklich ju gebente geringfte gulaffige Gefälle:

\*) Der Berechnung ber Geschwindigfeiten ift bie Formel

$$c = 6.42 \sqrt{\frac{50 \text{ dh}}{1 + 50 \text{ d}}}$$

aus Cytelmeins Sydroflatif zu Grunde gelegt. e bezeichnet hierin bie Geichwindigfeit bes Baffers, d ben Durchmeffer ber Röhren, h bas Gefalle, wels ches ber Röhrenftrang auf die Lange 1 hat, alles auf Jufe reducirt. mif 100 Ruthen Lange betragen muffen.

Danit ift feineswegs gejagt, daß das Wasser in Röhrentrangen mit geringerem Gefälle nicht fließe, oder daß solche gur Intwässerung des Bodens nicht wirfen sollten. Daß dies selbst ei ganz horizontaler Lage der Kall ift, ift ganz unzweiselhaft. Sbenjo myweiselhaft aber ist auch, daß ein geringes Gefälle gesightlich wird, weil es eher Berfropfungen erwarten läßt. Als Rogel ift daher an dem stärteren Gefälle festzuhalten, und nur in Ausnahmefällen ein geringeres, als das oben angegebene zutäfsig. Ein größeres Gefälle dagegen ist stets vertheilhaft. Bu groß fann dassielbe jedoch nicht leicht werten, weil in den Röhren das sielbe iedoch nicht leicht werten, weil in den Röhren das sielbe gedaten Echaven thun fann, außerhalb verselben aber nur ganz sleine Wassermassen wirken, welche eben darum feine nachsteilige Kraft zu äußern vermögen.

Da wo ber Boben ein so großes natürliches Gefälle, als bas verlangte, nicht hat, muß basselbe, wenn irgend möglich, fünstlich daburch geschaffen werten, baß die Gräben an ihrem untern Ende um so viel tiefer gemacht werben, als nöthig ift, basselbe hervorwichtigen.

3m Allgemeinen bleibt in solchen flachen Lagen ber Calful maßgebend, ob ber Bortheil ber Drainage bie aus ber sehr wenig fallenten Lage ber Drains erwachsende größere Gefahr überwiegt.

#### § 11. Abzuführende Baffermenge.

In manden Schriften über bas Drainiren ift zuweilen von ben Wassermengen bie Rebe geweien, welche die Drains adzufiseren im Stande fein sollen, allein es ist nirgends Mucklich varauf genommen, daß dies auch in einer gewissen Zeit geschehen muß, wenn bas Wasser nicht mog der Drains nachtheilig werden soll. Darum ist aber auch saft Alles, was bisher darüber geschrieben und gesprochen ift, für die Prairis wertsbos. Und doch jie die Bestimmung tiefer Wassernenge von der allergrößten Wichtlichung der Gestellung der Galteren für die Gestimmung tiefer Bassernenge von der allergrößten Wichtlichung der Roberemweiten, Röhrensängen u. f. w. Erst durch die Bestimmung

berselben erhalt die Trainage ein genügend solibes Fundamen, auf dem sicher sorigebant werden kann. Kuhne Griffe, Berusung auf Augenmaß, nut, was so leicht gesagt ift, auf Ersahrung, ohne die Kennnis diese Faktors täuschen zu leicht. Ersa dann, wenn man vorher eine Sache sehr genau kennen gekenn, wenn man verher viel gemeisen und beobachtet und gerechnet par, gewinnt das Auge durch die Uebung einen Masstab für die Schäpung, erst dann kann man aufangen, wirklich Ersahrungen zu machen. Obne dies arbeitet man auf gut Glück ins Blaue hinein. Gelingt bas Wert, — gur! Gelingt es nicht — auch gut! Ter Leiende ist eben so unschuldig an dem glücklichen, wie an dem ungläcklichen Erselae.

Da nun bisher eine jede Bestimmung ber in einer bestimmten Zeit von ben Drains abzuführenden Wassernunge sehlt, dieselfe aber durchaus northwendig erschiert, so ist der Versuch, sie seftzustellen, ganz gewiß gerechtiertigt, er unis, selbst auf die Gesahr hin, das Resultat ein nicht ganz richtiges wird, gemacht werden. Die Wichtigfeit des Gegenstandes ersordert bei diesem Versuch ein specielles Eingehen auf die verschiedenen befannten Größen, welche daraus Einfluß haben, und baher gegeneinander abzewogen, und nach ihrem Verth gewische werden unfffen.

Beobachtungen haben gefehrt, daß ber atmosphärische Nieberichlag nicht überall gleich ift. Er ift ftarfer an ben Meeresfüften, als im Binnenlande, großer an ben Abbangen bober Gebirge, als in ben Gbenen. Man fennt Dieje Berichiebenheit einigermaßen, fur unfern 3med genau genng. Da, wo bie Berhaltniffe andere find, ale bie bier angenommenen, werden bie übrigen Bestimmungen aus ben bort geltenben Momenten abzuleiten, und Die bier gegebenen dem entsprechent abznandern fein. Die Menge niederfallenben Regens ze. ift aber auch zu verschiedenen Beiten verschieden. 3mar ftellt fich pro Sahr eine mittlere Durchschnittegahl beraus, allein diese fann bier gar nicht in Betracht fommen, ba ber naffe und falte Boten alle bie nachtheiligen Gigenschaften, welche man befeitigt miffen will, gerade barum befigt, weil eben bie in Dem aansen Sabr gefallene Regemmenge eben fo lange Beit gebraucht, um wieber aus bem Boben zu verschwinden, und weil nichts in Diefem Berhaltniß geandert werben murbe, wenn bie Drains es nicht ichneller abführten.

Wollte man bagegen ben Rieberichtag Gines Tages berud= fichtigen, fo murbe man ebenfosehr fehlgreifen; benn einestheils it ber Rieberschlag in fo furger Zeit ungemein verschieben, andern= t wild läuft bei beftigen Regenguffen eine große Maffe von Baffer über ber Erbe ab und nur ein Theil beffelben gieht ein. Endlich fommt es auch nicht barauf an, bag eine angerorbentlich große eingezogene Baffermenge ebenfo ichleunig von ben Drains abgefithrt merte, meil fogar große Raffe, welche aber nur wenige Tage im Cante und ausnahmsweise vorhanden ift, gewiß nicht viel fibader. Es muß vielmehr gefährlich ericheinen, ben Boben burch De Drains fo burchlaffent zu machen, baß eine zu große Bafferu enge in unverhaltnismäßig furger Beit abgeführt werben fann, n eil baburch ein zu großer Theil ber leicht löslichen Dungungsfioffe meggenommen und fortgeschwemmt, überhaupt ein Buftand harbeigeführt wird, wie er in manchem marmen Candboden mit 9 echt nicht gelobt wird. Der erfte Zeitraum mar gu groß, ber greite gu flein; ein 'gwijchen beiben liegender wird vielleicht bem Fiele naber führen. Geht man auf Die and verschiedenen Beobabrungen ebenfalls befannten monatlichen Regenmengen gurud, mablt man aus biefen biejenigen aus, welche in ben Berbft = und 23intermonaten, alfo gu einer Beit, wo Die Berbunftung gur Fortfibaffung tiefes Waffers gar nicht mithilft, und alles überfluffige Dirch Die Drains allein abgeführt werben foll, wo bei ftarten atn.ofpharischen Niederschlagen bas Wetter meiftentheils weich und gelind, Die Gaat ber Wefahr bes Ausfaulens gerabe am meiften ausgesett ift, als die größten beobachtet worden fint, jo wird fich baraus ein erfter Unbalt gewinnen laffen. Man muß unter ben ablen fur Dieje monatlichen Rieberichtage eine ber größten and= n ablen, weil burch bie Ginrichtung ber Drains gur Abführung e ner fo großen Baffermenge, wenn nur von Saufe aus barauf D'ücknicht genommen ift, bas Unlagetapital wenig erhöht, Die Sulfe aber für immer und grundlich erfolgen wirt, mabrent bie Beran-Derung einer zuerft unvollfommenen oder ungenügenden Unlage i nuer große Umftaute, Dube und einen bedeutenden Roftenaufmant neben verhältnismäßig geringen Binfen verurfachen wurde. Suchtige und grundliche Arbeit ohne Lurus ift fur bie Dauer imvier bie billigite. Rur menig murbe inbeffen gebeffert fein, wenn Die Regenmenge bes gangen Monats eben fo lange Beit gum Abfliegen gebrauchen follte. Schadet ben Pflangen anch die Raffe im Boben einige wenige Tage hindurch nicht, fo murbe Die Dauer eines Monate benfelben ungweifelhaft nachtheilig fein. Das Baffer muß baber in furgerer Beit ablaufen fonnen. Ift bann Die Regenmenge an einzelnen Tagen auch wirflich größer, ale ber angenommene Werth bes abguführenden Baffere, tonnen alfo Die Drains ben wirflichen Nieberschlag nicht gang so schnell fortschaffen, als er von oben berabstromt, fo wird bas, ba es nicht alle Tage jo ftart regnet, nichts ausmachen. Das Waffer wird fich bann im Untergrunde über ben Drains, wie in einem Refervoir, beffen Bufluß ben Abfluß übertrifft, aufstauen. Bur größeren Gicherbeit wird es bann nicht wenig beitragen, wenn es möglich ift, bas Staumaffer fo tief unter ber Alderfrume gu erhalten, bag es ben Pflangen nicht nachtheilig wird, und bas ift mahrscheinlicher bei tiefer, ale bei flacher Drainage. Ift bas unleugbar wieber ein Borgug ber erfteren, jo fommt bingu, bag, vorausgesett, bag bas flache Drainiren bas Baffer gang vollfommen abführt, bei tieferer Lage engere Röhren angewendet werben fonnen, ohne ben Erfola ju gefährben, weil bei gleicher Entfernung bes Wafferfpiegels jenes unterirdifden Reservoirs von ber Oberflache bas Baffer barin eine größere Tiefe, alfo auch mehr Rauminhalt bat, und einestheile nicht jo ichnell abzulaufen braucht, anderntheils unter Ginwirfung Diefes über ben Rohren fich fammelnden Grundmaffere, welches, wie bas Standmaffer über ben Schleufenöffnungen bei Muhlen, über ben Stoffugen gwischen beuselben liegt und brudt, die Robren nicht allein voll laufen werben, fonbern bas Waffer fich barin auch mit einer größern als ber berechneten Weschwindigfeit bewegen. und fie von bem barin bei geringerem Bufluß angefammelten Canbe 2c. befto ficherer und ichneller reinigen wirt. Es wird hiernach als genugent anzunehmen fein, wenn ber Regenfall eines Mo= nate von ben Draine in ber halben Beit, alfo in 14 Tagen abgeführt merben fann.

Nach biefen vorangegangenen Betrachtungen wird die Feststellung einer bestimmten Zahl möglich werden. Ein sehr bebeutterter Riederschlag berägt in manchen Herbitz und Wintermonaten 4 Zoll und steigt änserst selten auf 5 Zoll. Ein Riederschlag von 5 Zoll sinder aber nur Statt, wenn heftige Regengüsse eintreten. Das Regenwässer zieht dann bei weitem nicht ganz ein, sontern ein großer Theil beffelben läuft über ber Erdoberftache fort und ab. Daffelbe findet bei fchnellem Schneeabgang Statt, guital, wenn anhaltende oder heftige Regenguffe die Baffermaffen rermehren. Man fann mithin wohl annehmen, bag in einem Monat 4 Boll einziehen, und bag bies gerade bie Quantitit darftellt, welche in 14 Tagen von ben Drains muß abgefihrt werben fonnen. Un Ginem Tage muß alfo von ber gangen g tache 1/4 Boll, ober pro Morgen in Giner Secunde 0,00625 Gu= biffuß Waffer burch bie Drains ablaufen fonnen.

Bergleicht man mit Diefem Refultat einige Meffungen bes Baffere, welches aus ben Drains ausgefloffen ift, fo werben biefe e ne Brobe fur ben Werth ber fo eben gefundenen Bahl abgeben. Berr Gropp in Ifterbied\*) hat im Rovember und December vorigen Jahres gefunden, bag von 10 Morgen am 1. Rovember it jeder Minute 27 Onart abgefloffen find. Der Abfing flieg und fel mit dem Wetter, er nahm bei Sturm und Regen am 6. beteutend ju; bas Waffer, welches aus ten Drains ausfloß, murbe jogar trube. Epater am 11. ftieg bie Baffermaffe auf 108 Quart it jeder Minute, welche am Tage nach vorhergegangenem heftigen legen und zwar bes Morgens abftoffen, bann aber mit einem Male vom Morgen bis jum Mittag Des 12. bis auf 76 Quart chnahmen. 108 Quart von 10 Morgen in ber Minnte find gleich 1,0066 Cubiffuß in einer Secunde von 1 Morgen, gerade fo groß (18 Die porherberechnete abzuführende Baffermenge. Die Meffungen ind fortgefest und bie ausfließende Baffermenge ift im December noch größer geworben. Berfaffer fann und will fich fein Urtheil enmaßen über Berhalmiffe, Die er nicht gefehen hat und beshalb icht fennt, besonders ba neben ben Meffungen bes ausfliegenben Baffere bie gum Bergleiche nothwendigen Beobachtungen ber Große bes atmofpharifden Rieberichlages fehlen. Salt Berfaffer aber bamit eigene Beobachtungen gufammen, jo icheint temselben baraus hervorzugeben: bag bie Unlage ber Drains in Ifterbies noch nicht alt gewesen, und bag beshalb noch eine große Menge von Grundwaffer mit abgefloffen ift, baß ferner ber Boben giemlich fandig, alfo schnell burchläffig ift und bag bie

Robren nicht tief, aber mit ziemlich weiten Stoffugen gelegt find. Grunde bafur icheinen bemfelben gu fein, bag bie Drains verhalt= nigmäßig viel Baffer ausgegeben haben, wie es bei benen, Die in einem mit Grundwaffer burd und burd gefattigten Boten einfcbneiben, in ber erften Beit, t. b. bis jum Commer nach ber Unlage in ber Regel Statt gu finden pflegt, - bag bas burch bie Erbe finternde Baffer ichon am andern Tage nach 12 Gunden in voller Starte aus ben Drains abgefloffen ift (- bei lehmigem Untergrunde und tieferer Lage von burchichnittlich 6 Fuß bauerte es in Diefem Berbit, nachdem nach ziemlich trockener Beit fehr beftiger Regen eintrat, beinahe 2 Tage, ehe bas Waffer aus ben Rohren abzulaufen anfing, am 4. war ber Abfing am ftarfften und nabm allmälig ab; an Diefem 4. Tage liefen Die 3gölligen Röhren bes Cammelbrains eines 20 Morgen großen gusammengeborigen Spfteme beinahe voll -), bag ber ftarte Abfing am 12. aber ebenfo ichnell aufgebort und in wenigen Stunden von 108 bis 76 Duart abaenemmen bat, und bag am 5. Mittage bas ausfliegende Baffer gar trube wurde, mahricheinlich aljo bei bem ichnellen Durchfintern burch ben Boben und bei bem beftigen Gindringen in Die Röhre nicht allein Stoffe demijd aufgeloft, fondern felbit grobere mechanisch mit fortgeriffen bat. Es scheint ferner barans bervorzugeben, bag beshalb bie größte im December gemeffene Waffermenge an groß gemefen, Die vorberberechnete aber fur tiefere Drainage nicht zu boch gegriffen ift. Roch mehr icheinen bafur Die Beobachtungen gu fprechen, welche in ben Jahren 1853 und 1854 über bas von ben Drains ansgegebene Waffer vom Profeffor Echober in Tharand gemacht fint. Diefe Meffungen weifen nicht allein febr flar nach, bag bas Regen = und Schneemaffer ben enticbiedenften Ginfluß auf Die Drains ausubt, fondern fie laffen auch ichon einen recht guten Schluß barüber gieben, wie viel Waffer Die Drains in einer gemiffen Beit abguführen im Stande fein muffen. Bahlt man aus biefen Beobachtungen Die größten aus, D. h. folde, welche fich nach vorn, etwa 3 Tage hintereinander ergeben baben, fo fintet man in Folge bes ichmelgenden Schnece, alfo in einer fur Die Begetation febr michtigen Beit

am 2. April 1853 - 34418 Rannen per Alder und Tag \* 3, \* \* - 37641 \* \* \* \* \* = 4. = = - 36354 =

<sup>\*)</sup> Bergl. Die Mittheilungen über bie Entwafferung bes Bobene aus ben Ilcten bes Minifteriume fur landwirthichaftliche Angelegenheiten.

nachbem am 27. April 180985 Rannen und am 28. 161205 Kannen per Acter und Tag Regen gefallen waren

> am 28. April — 33596 Mannen = 29. = — 10638 = = 30. = — 31408 = cutlidy am 24. Juni — 43407 = = 25. = — 30100 = = 26. = — 30524 =

bei beständig naffem Wetter und anhaltendem Regen. Die Herbitund Wintermonate waren nicht naß, und der Frost trat darauf so zeitig ein, daß die Beobachtungen feine großen Ziffern mehr lieferten.

Das Mittel aus biefen Beobachtungen ift

35343 Rannen per Alder und Tag,

ober auf Preußisches Maag und auf Secunden redugirt = 0,0061 Cubiffuß per Seeunde und Morgen. Die englischen Beobachtungen fonnen fur unfere Berbaltniffe feine Beltung baben, ba bort ber atmosphärische Rieberschlag in ben verschiebenen Theilen bes Landes fehr verschieben und gewöhnlich viel größer ift, als hier. Die oben gegebene Bahl icheint baher eine große Bahricheinlichfeit fur fich zu haben. 3ch habe fie auch bei meinen bisherigen 21rbeiten, d. h. auf einer Flache von pp. 20000 Morgen ftete gu Grunde gelegt, und Aderflächen bis zu 200 Morgen in einen ein= gigen Sammelbrain vereinigt. Der Erfolg ift überall ein bochft gunftiger gemejen. Der zu geringen Weite ber Rohren wegen find nirgende naffe Stellen entstanden. Dagegen habe ich an anberen Orten mehrfach die Nachtheile zu enger Röhren, welche nicht fo viel Waffer abführen fonnten, ale vorher berechnet, gu beobachten Belegenheit, und in wiederholten Fallen die fernere Leitung ber Drainagen Diefem Miggriff ber bisher felbit brainirenben Gutsbefiger gu banten gehabt. Es murben bort bie engen Rohren berausgenommen, und weitere bafur eingelegt. Die fruber eingetretenen Rachtheile find nicht wieder vorgefommen. Die Praris icheint alfo jene hypothetische Große volltommen zu bestätigen. Die zur Abführung Diefer Waffermaffen berechneten Cammelbrains laufen zu mancher Zeit gang voll.\*) 3ch rathe baher auch wiederholt dazu, die obige Wassermenge den Arbeiten und Berechnungen noch so lange zu Grunde zu legen, die durch hinlanglich fonstauter Bersuche und längere Beobachungen nachgewiesen ift, daß sie wirklich zu aroß angenommen ist.

Allerdings ift babei auf bas Grundmaffer im Boben, von welchem oben jo oft bie Rebe gewesen ift, noch feine Rudficht genommen. Es ift aber Thatfache, baß ein fehr geringer Bufluß große Streden Landes naß zu machen, und naß zu erhalten vermag, welche bann in ber erften Beit nach ber Abgrabung viel, aber im Boben angefammeltes Waffer abgeben. Bon ihnen ift ipater, nachdem Diefes erfte Cammelmaffer einmal' abgelaufen ift, nur wenig mehr zu erwarten. Gine jebe neue Unbaufung beffelben im Boben wird verhutet, und unten läuft nur eben fo wenig ab, als auf ber andern Seite von oben her gufließt. Daher fommt es auch, bag die alteren Drains in ber Regel im Commer gang aufhören, Baffer auszugeben. Heberbies hat bas Grundmaffer feinen Ursprung in entfernteren Gegenden, bewegt fich nur langfam unter ber Erde fort, und fommt erft fpater ba an, wo feine nachtheilige Wirfung verfpurt, und wo es von ben Drains aufgenommen wird. Darum laufen biefe oft noch gang munter, nachdem ichon feit langerer Beit trodenes Wetter eingetreten ift. Das Grundwaffer wird mithin nur in feltenen Fallen eine befonbere Berudfichtigung verbienen, wenn es fich um Bestimmung ber abzuführenden Baffermenge banbelt, und gwar nur bann, wenn vorauszusehen ift, daß es in großer Maffe oder beständig gufließen

4

<sup>\*)</sup> Bei ber Beurtheilung, ob bie Robren voll laufen ober nicht, barf man

nich burch bie Erscheinungen an ber Ansftußeffnung nicht fäuschen lafen. Sie können, wenn biefe frei liegt, und kein Gegenflan bas ausstießente Waffer aufhalt, nur in bem Falle gan; voll laufen, wenn fie unterhehmen Druck arbeiten, b. h. wenn das Waffer im Boben boch über ben Röheren aufgestaut ift. Das kann zwar auf furze zeit überall einnal verkommen, es bleibt aber gewiß Aufgabe, die Anlagen so einzurichten, baß bies so selten, weit einestheits err Insechten, baß bies so selten, weit einestheits err Insechten, baß bies so selten, weit einestheits err Insechten, baß bies so selten, man andauerndes halten eines hohen Wasserstautes im Boben nur unwolltommen erreicht wird, anderuntseils aber eine Kraft zur Geltung kommt, deren Größe und Dauer underechenbar und barun nicht zu bekerreichen ist, die beshalt aber auch höchft gesäbrlich werden kann. Will man sich sicher von dem Bestlaufen ber Drains überzeugen, se muß man mintestens einige Rutsen ver ber Ausstüßsessung der Etrang aufgezben und eine Röhre aus demselben beransnehr

wi b. Dies zu erkennen, bie zu erwartende wirkliche Menge diefes ununterbrochenen Zufluffes richtig zu schähen, und banach die entsprechende Emeiterung ber zu verwendenden Röpren zu bestimmen: bazu gehört allerdings lange Erfahrung und richtiger Blick. hierbei bas rechte Maß zu treffen, ift eine ber schwierigsten Aufsauen sitt ben Drainer.

# § 12. Lange ber Dohren von verschiedenem Durchmeffer.

Nach Feistellung biefer verschiedenen Faftvern, nämlich der ab uführenden Wassermenge, der Weite und des Gefälles der Röhrei wird es möglich werden, zu bestimmen, auf welche Länge die Ribren von verschiedenem Durchmesser angewendet werden dursen.

Bunachst ist eine jede Nohre an dem obersten Ende eines jeden Sungdrains zu weit. hier dringen zuerft nur einige Tropfen Wasser ein. Mit der Zahl der einzelnen Röhren vernichtt sich die Göße des Juflusses, bis es endlich eine Stelle giebt, an welcher disser Zusluß so groß geworden ift, daß er die Röhre ganz ausfült. Wird nun ein Röhrenstrang in gleichen Dimensionen und nit gleichem Gefälle über diesen Puntt hinaus sortgeführt, so fann er sein Wasser nuch aufnehmen.

In diefen Tehler, die mit Röhren von fleinent Durchmeffer ge egten Drains zu lang zu machen, werden wir übrigens selft lei fr verfallen, nicht allein, weil bei ums immer gern Anlagefapi al gespart werden soll, sondern auch, weil diese eingen Röhren vi stach für genügend ertlätt werden. Die englischen Masse und Brischtien sind der in dieser Beziehung bei uns durchaus nicht au wendbar, da wir sast überall in weiterer Entsernung drainiren dirfen und drainiren werden, in diesem Falle aber ein jeder einzelne Train bei gleicher Kange eine viel größere Fläde zu entwässen und mehr Wasser sorzischauftgesen hat als der. Sie sind übrigens dort auch ganz willstütlich gegriffen, und bassen nirgends auf stiche beltigen Vorderfäsen.

Werden aber die Röhren verhältnismäßig zu lang, so wird fier daburch auf den Punkten, an denen der Zufluß sie ausfüllt, eine ut terstreisige Auffrauung bilden, deren Drud auf den ichnelkeren Aufung aus den Drains zwar nicht ohne Einstuß bleibt, deren Kassergleigel indessen doch immer zu hoch, der Oberstäche des Bodets und damit den Pflanzenwurzeln zu nahe kennnen, oder wes der Burd damit den Pflanzenwurzeln zu nahe kennnen, oder wes

nigftens durch die Lange ber Beit bis jum Wieberabfinten bes aufgestauten Baffers nachtheilig werben wirb. Buweilen wird an folden Stellen, wenn ber Drain viel Wefalle bat, fogar ein Theil bes Maffers bis an Die Oberflache bes Alders gebrudt, und lauft wohl gar über berfelben ab. Die Rohre wirft alfo, fo lange ber Buffing bedeutend genug ift, gerade jo, als weim fie verftopft mare. Daß bas unter gewiffen Umftanden fo fommen wird und tommen muß, ift gang ungweifelhaft; allein es ift wirklich fomisch, . wenn bieje Ericbeinung bei ihrem Gintreien nicht erfannt, und fur eine wirkliche Berftopfung gehalten wird, und wenn man, fobalb bie über bem Drain aufgeweicht gewesene Stelle in trockener Beit fpater nicht wieder gefunden werben fann, glaubt, ber Drain babe fich felbit gereinigt (Gropp's: Deutsches Drainbuch G. 32). Bei anhaltend heftigem Regenwetter wird es fchen wiederkommen !! Gin folder Effett ift ber Abficht ber Drainage Diametral entgegengefest; ber Drain legt nicht troden, fonbern macht nag. Bei ber großen Austehnung unferer Telber wird biefer Kall nicht felten vorfommen, und bas Drainiren baburch vielfach, wenn auch einigen, boch nicht überall ben erwarteten Erfolg haben. Gingelne Stellen bes Acters werben, trot ber Drainage, burch bie gu engen Drains zu Beiten bald mehr, bald weniger ausfälten, und im Ertrage gurudbleiben.

Diesem Uebelstande läßt sich auf verichiebene Weise abhelsen. Entweder muß der Drain an dem Atuntte, wo die Rohren zu Zeiten eben voll lausen, in einen offienen Graben der in einen Sammeldrain geleitet werden, oder es muß, wenn er länger gemacht werden soll, die untere Strecke von diesem Punkte abwärts mit weiteren Röhren gelegt werden. Die Hauptlache bleibt aber das Aussitzen biese Aunstes, wo die Röhren von verschiedenem Durchmeister eben voll lausen, die Bestimmung der Entsernung besselben vom Anfanaspunkte des Drains.

Die Wassermenge, welche eine Röhre von einer gewissen Weite sühren fann, ist ein Produkt aus Geschwindigkeit und Ouerwrosst. Jene ist abhängig vom Gesälle, und da diese burch Nieellement zu sinden, also bekannt ist, nach der in der Anmerkung zu 810. gegebenen Formel zu berechnen. Der wie vielste Theil davon sin ist Praxis anzunchmen, ist in dem § 10. ekenfalls schon angegeben. Genste ist Wassermenge bekannt, welche von 1 Morgen

4

in 1 Secunde muß abgesuber werden können. Diese legtere verhalt sich ju 150 m. wie die Wassernenge, welche eine Röhre von ei tem bestimmten Durchmesser liefert, zu der Fläche, welche ein mit selchen Röhren gesegter Drain ennwässern fann, ebenfalls in Muthen ausgedrückt. Diese Fläche dividirt durch die Authenzahl der Eufernung der Röhrenstränge von einander giebt die zulässig größte Länge der Röhren von diesem Durchmesser.

Beispiel: In einer 1 Boll im Lichten weiten Robre hat bas Baffer bei 8 Tuf Befalle auf 100 Ruthen eine Wefchwindiafeit . vm 0,711 Fuß in einer Secunde. Gie giebt alfo (Befdmindigfeit X Duerprofil = 0,711 X 0,0055) = 0,00391 Cubiffuß Baffer i Diefer Beit. Bon 1 Morgen follen 0,00625 Eubiffuß abfliegen finnen. Jene 0,00391 werben baber (0,00625: 180 - 0,00391 : x) 1121/2 DR. reprafentiren. Ware nun Die Entfernung ber 9 öhrenftrange von einander - 5 Ruthen, fo murde Die gulaffig g ofte gange ber einzölligen Rohren in einem folden Drain, in Defem Fall  $\frac{112^{1/2}}{5} = 22^{1/2}$  Ruthen fein. Müßte berfelbe langer werden, jo murbe die untere Strede mit 1 1/2 golligen Rohren gelat werben muffen. Und zwar giebt eine 11/2 gollige Robre bei Dem oben angenommenen Befälle 0,0113 Cubiffuß Baffer, entforicht mithin einer Flache von 328 BR. 328 giebt 65 1/2 Ruthen als gulaffig größte gange bes Drains. Davon fonnen jeboch bie cberen 221/2 Ruthen mit einzölligen Rohren gelegt werben; es tleiben also 43 Ruthen noch für die 11/2 golligen Röhren übrig. Burbe ber Drain bann noch langer, fo mußten 2gollige Robren en bie Reihe fommen. Beitere Rohren werden gu Saugbrains toobl nicht leicht gur Unwendung tommen. Da Die Breife ber Höhren von verschiedenem Durchmeffer nicht mit Diesem proportional f eigen, sondern bei ben größern unverhaltnigmaßig viel höher werten, jo ift es in vecuniarer Sinficht vortheilhafter, fie in ber Recel nicht langer gu machen, als 1 1/23öllige Rohren es gestatten. Daben beshalb naffe ganbereien auf größere gangen ein fteriges Befälle, fodaß bie Röhrenftrange in einerlei Richtungen und ununterbrochen von oben bis unten geben fonnten, fo ift es boch awedmäßiger, Diefelben nicht fo lang zu machen, fondern fie in ber vorerwähnten gange anguhalten, und in einem quer bavor gelegten

Cammelbrain zu vereinigen. Rur hat man babei barauf zu achten, baß biefer Cammelbrain auch bas notbige Wefälle befommt.

Go würde ungemein muhjam und zeitraubend sein, sollten bei einem seben einzelnen Train biese Rechnungen ausgeführt werden. Testalb ist in Tabelle A die Bassemenge berechnet, welche von einer Fläche von 10 m. bis zu 100 Morgen must abgeführt werten können, die Jabelle B enthält die als wirflich ausunetsemende Basserunge, welche Röhren von verschiedenem Durchmesser bei verschiedenem Gefälle ausgeben, wenn sie volltausen, endlich Tabelle C, D und E die zuslässige Länge 1, 112 und Läsliger Röhren bei verschiedenem Gefälle und verschiedener Eurserung der Röhren bei verschiedenem Gefälle und verschiedener Eurserung der Röhrenklänge von einanden.

Man ersieht daraus recht bentlich, welchen bedeutenden Ginfuß das Gefälle und die Engennung der Drains neben der Weite der Röhren auf die zuläsisge Länge ausüben, und man wird zugeben mussen, daß Bestimmungen, werin einer dieser Fastoren überieben ift, rein willstritich und jeder Solidität daar sind. Man wird endlich selbst beurrheilen konnen, was davon zu halten ist, wenn in Gropp's "Erfahrungen" C. 27 angegeben wird, daß auf jede 50 Ruthen (!) nach Wirt. Parfes alle 500 Fuß weitere und zwar

Der Gebrauch Diefer Tabellen A bis E ergiebt fich nach ben

vorber ermabnten Beifpielen von felbft.

Man muß allerdings bei biefen Rechnungen von einer fleintichen Genauigfeit absehen; sie geben aber Anhaltspunfte und Berhälmißzahlen, welche bei bem bedeutenden Schwanfen ber gegebenen Bedingungen für die Praris vollständig genügen, und alein
vor argen Mißgriffen schügen fönnen, in die man ganz unvermeiblich verfällt, wenn man die von den brainitenben Empirifern
bisber allgemein gegebenen Regeln zur Nichtschur ninnut.

theoretifc berechnet und in Cabelle B ber entsprechente Theil ber auf tiefe Weife berechneten, als wirtlich ausfließenbe aufgeführt.

<sup>\*)</sup> Die Waffermengen find nach ber Fermel in Cytelwein's Systrofiatif  $M = 5.04 \, \mathrm{d} \, 2 \sqrt{\frac{50 \, \mathrm{dh}}{1 + 50 \, \mathrm{d}}}$ 

#### § 13. Weite ber Cammelbrains.

In noch größere Berlegenheit gerath man bei der Bestimmung der Weite der Sammelbrains. Allgemein empsohlen werden jest hier gewöhnlich 3zöllige Röhren. In England angewendet sieht man Izöllige, die Begilige Bestimmte Regeln giebt es weder dort noch hier, und wenn Kreuter (S. 160) als Erfaynungsfah die Regel angiebt, daß eine Izöllige Röhre für 9 Joch (20 Morg.), eine 4zöllige für 16 Joch (36 Morg.) austeicht, daß überhaupt der Durchmesser der Röhren des Sammelbrains gleich der Tuadramungel der Isbl der zu entwässenden Joch sein soll, sie ist daß nicht weniger, als ein Ersahrungsfah, sonden beweist nur, daß dempflichen die Ratungeiße, welche dabei wirken, entweder nicht bekannt gewesen, oder von ibm ganz übersehm worden sind.

Der Durchmeffer ber Robren und Die Weschwindigfeit bes berin fliegenden Waffers bestimmen auch bier bie ausfliegende Waffermenge. Bit Dieje alfo befannt (und in bem § 11 ift ber Berth berfelben ermittelt), fo wird fich aus berfelben und bem Befelle bes Drains bie Weite ber Rohren bestimmen laffen, Die biefe Baffermenge abführen fonnen. Es vereinigen fich 3. B. 22 Morg n in einem Sammelbrain, fo muß berfelbe bei anhaltend recht niffem Wetter in 1 Secunde nach Tabelle A 0,1375 Enbiffuß Baffer abführen fonnen. Sat bas Terrain 30 fuß Befälle auf 100 Ruthen, fo murben nach Tabelle B 3göllige Rohren vollftan= Dig gennigen, batte baffelbe auf biefe Lange nur 6 Fuß Befalle, fi murben 43öllige Robren faum binreichen. Bereinigen fich 60 Morgen, jo mußten bei 50 Fuß Befälle auf 100 Ruthen 43öllige Föhren, bei 15 Fuß Befälle auf 100 Ruthen 5göllige, und bei 6 Auß Gefälle fogar 6göllige Rolyren gu bem Cammelbrain angenenbet werben. Man fann alfo nie fur Cammelbrains eine allg mein geltende Rohrenweite bestimmen. Dieselbe richtet fich nach ber zu entwäffernden Flache und bem Gefälle. Die Bestimmung br Größe bes zu ennväffernden Terrains fann burch geometrische 2 usmeffung ber Flache, ober baburch gefunden werden, bag man De Lange ber gu einem und bemfelben Suftem gehörenden Saugb gind mit ber Entfernung berselben von einander multiplicirt.

Es branden aber bie Sammelbrains nicht von einem Ende 6 8 zum andern mit so weiten Röhren gelegt zu werden, wie solche für bis gesammte Wasser ber gangen Fläche nöthig werden. Dadurch

wurde nicht allein gar nichts genutt, fondern bie Roften, Die bei ben verhaltnigmäßig hohen Preifen der großen Rohren gar nicht unbedentend find, nur auf eine unverantwortliche Beife vermehrt. Gie fonnen vielmehr am obern Ente je nach bem Bufluß ans ben einmunbenben Saugbrains mit 11/2= ober 2golligen Rohren beginnen, und nun allmählig größer werden, wie fich bas Bedürfniß aus ben obigen Bedingungen ergiebt. Es fei 3. B. ein Stud Land 60 Ruthen breit und 180 Ruthen lang, alfo 60 Morgen groß und beffen Sauptdrain habe 11 Auf Gefälle (auf 100 Ruthen alfo pp. 6 Tug). Es werden 23öllige Röhren (Tab. B) 0,0213 Enbiffuß Waffer abführen. Die Baffermaffe entspricht einer Flache von 3 Morgen 75 DR. -615 DR. Bit Die Flache 60 Ruthen breit, fo ift ber Sanptbrain 615 - 10 Ruthen lang von 2gölligen Rohren zwedentsprechend. Bon 10 Morgen founnen 0,0623 Cubiffuß Waffer gusammen, welche von 3gölligen Röhren bei bem oben angegebenen Wefälle abgeführt werden fonnen;  $\frac{10 \times 180}{60}$  giebt also die zuläffige Länge der 3zölligen Röhren — 30 Ruthen. Davon genügten für die erften 10 Ruthen 23öllige Rohren, es bleiben 20 Rnthen mit 3gölligen gu legen. 21 Morgen maffern ab durch 43öllige Röhren. Diese werden also lang  $\frac{180\times21}{60}=63$ Ruthen oder es bleiben nach Abzug jener 30 Ruthen noch 33 Ruthen 43öllige Röhren. Rach Abzug ber vorigen werden bie folgenden 51 Ruthen  $\left(\frac{38 \times 180}{60} = 114 \, \text{Ruthen} - 63\right)$  mit 5zölligen Röhren und baun erft bas übrige Ende mit 6gölligen Rohren gelegt werben

muffen. Die Ersparnig ift hierbei gar nicht unbedeutend:

Ware biese Strecke mit Golligen Röhren gelegt, so hatten bagu 1370 F. Goll. Röhren a mille 28 Thtr. ober 38 Tht. 10 Sgr. 9 Pf. gehört. Mithin sind erspart 16 Thr. 6 Sgr. 9 Pf. eine Summe, welche bei ber furzen Strecke gewiß nicht unbedeutend

genannt werben fann. \*) Baren in bem gangen Cammelbrain engere Ri bren genommen, jo murbe berfelbe bas Baffer nur unvollständig ab übren fonnen, und zwar wurde bie Wirfung berfelben fich in ber Wife außern, bag, wenn bie Robren proportional gn enge find, Der Bafferstand gleichmäßig im Boben fo lange und fo boch erba ten wirt, bis ber Drud beffelben auf bas in ben Rohren fliegende Biffer bies jo viel ichneller vormarts treibt, bag ber Abflug burch bal zu enge Profil ber Röhren bem Bufing gleich wird, und bag ber Bi ben langfam, wenngleich ziemlich gleichmäßig abtrodnet. Golche Bioportionalität ift aber faft niemals gu erreichen. Un einzelnen Binften muffen bie Robren ju weit fein. Die Kolgen in enger Ri bren außern fich beshalb gewöhnlich auch anders, und gwar bei flather, ebener Lage bes Terrains burch ungleichmäßiges Abtrodnen und langeres Nagbleiben einzelner Stellen, bei ftarfem Gefalle ber Singbrains bagegen baburch, baß bas Waffer, wie bas ichon oben beidrichen ift, gwifden ben Stoffngen beraustritt, ben über bem Emmelbrain liegenden Boten aufweicht, bis an Die Oberflache bringt ur D, Rochquellensprudel bildent, über berfelben abläuft. Diefer Fall ift bier icon mehrmals beobachtet. Bei ber fpateren Untersuchung fa iben fich bie Robren vollständig rein und offen, bas Getreibe wir aber an folden Stellen trop ber Drainage ebenfo vollständig ausgewintert, als früher. Je nach ber Raffe bes Jahres ober nach bei mehr ober minter großen Differeng gwischen ben angewendeten urd ben nothwendigen Rohrenweiten werden bie Rachtheile fich baid größer, bald geringer berausstellen.

Die allgemeine Regel würde also bei Berechnung ber Sammelbr inweiten den Werth der abzuleitenden Wassermenge mit 0,0062 p. Morgen und Secunde in Ansaß bringen. Wie indeß jede Regel ih e Andnachmen hat, so kommen Falle wer, wo das auf diese Weise be echnete Resultat nicht das richtige sein würde, und zwar können sie in dem einen zu klein, im andern zu groß ausfallen. Es bleibt in diesen Fallen dem Ueberblich und der Ersahrung des Drainers ist erlassen, die Größe der Abweichung zu bestimmen.

Der erfte Diefer Ralle tritt ba ein, wo ber Boben burch Grund=

und Queltwasser sehr naß, wo also ein beständiger namhafter Abstüß bieses Wassers auch nach ber Drainage zu erwarten ist. Hier muß ber nach ber Regel berechneten Weite der Rohre noch so viel zugegeben werden, daß außer dem duchstüfternden Regen- und Schnemasser bieser beständige Mösluß darin hurreickenden Plagssinder. Eine solche Benuhung weiterer Röhren wird sogar zuweilen schon in den Sangerains nöchsig. Wan nun beim Drainfren von queltigen Etelsen est mit 23ölligen Röhren beginnen, um nur daß an einzelnen Puntten in Masse herverdringende Wasser

Der andere entgegengesette Fall tritt ba ein, wo ber Boben ber Art ift, bag bie Drainage beffelben wohl fur wunschenswerth, aber boch nicht fur burchaus nothwendig gehalten werden muß, und bies ift bann ber Kall, wenn ber Boben in febr naffen Jahren wohl Fehlernten giebt, in anderen weniger naffen aber recht gutes Winter- und Commerforn liefert. Der Untergrund ift auf folden Felbern niemals gang undurchlaffend, er hat fogar immer noch einen unterirdischen Abfluß. Dur genügt in Zeiten, wenn beftige atmojphärische Nieberschläge zu lange andauern, Diefer Abftuß nicht. Das von oben guftromende Waffer fann nicht ichnell genug burch ben Boben hindurch und fort fliegen, und erweicht barum die obere Rrume übermäßig. Sier follen Die Drains nur Diefen überfluffi= gen Theil, immer aber nur einen Theil bes Waffers abführen, und bagn bedürfen fie naturlicher Weife nicht ber Weite, Die gur Abführung bes Gangen nothig fein wurde. Berichwindet Doch amweilen bas in ben Drains laufende Waffer aus benfelben wieber gang vollständig, fobald fie burch tieffandigen Boben hindurch gelegt werben.

Die zu den Sammeldrains nothwendigen, auf diese Weise bestimmten Röhren werden zuweilen einen sehr bekentenden Durchsmesser haben müssen. Dennoch wird die Anwendung einer größeren Köhre immer vortheilhafter sein, als das Einlegen mehrere Röhren von geringeren Durchmesser, wie es von vielen Seiten her empsohlen wird. Es ist dies nicht allein theurer, sondern auch viel unsücherer. Die Duerschnitte der Röhren verhalten sich nämlich wie die Duadrate der Durchmesser; es fann also eine 4zöllige Röhre nur durch zwei Isöllige, eine diellige durch eine viers und eine zwillige erses werden. Im ersteren Falle fosten

<sup>9.</sup> Es find bei riefer und abntiden Berednungen bie englischen Breife gerabtt, weil riefelben fur bie weitern Robren bier ned uicht feitlichen. Sie werten aber in ber erften Zeit hier gewiß nech theurer und bie obige Ersparent i badurch nech größer.

1000 St. 4 jöllige Röhren . . . . . . . 15 Thir. 10 Sgr. 2000 = 3 = aber à mille 10 Thir. 10 Sgr. 20 = 20 =

also mehr 5 Thir. 10 Egr.

cber im andern Falle 1000 Stud 53öll. Röhren foften 21 Thir.

1000 Stud 4 zöllige Röhren 15 Thtr. 10 Sgr.

zusammen 25 Thir. 20 Sgr.

pic vier- und 3zölligen also mehr 4 Thir. 20 Sgr. Die laufende Ruthe Sammeldrain wird mithin durch Unwen-

tung doppelter Robrenftrange bedeutend vertheuert.

Die einzelnen weiteren Röhren sind aber auch sicherer, als die rehrfach gelegten engeren, weil die größere Wassermasse in jenen entistieden eine größere Kraft besigt, und baher die Röhren reiner zu erhalten vermag, als die fleineren in zwei engen. Gerner unsein zwei elteiner Röchren, weim sie eben so wiel wirten, d. h. an Duantität eben so viel Wasser in derselben Zeit absühren sollen, wie die größere, ein stätleres Gefalle haben. Um auf das vorige Beispiel zurückzustennnen, so giede eine Szöllige Röhre bei 10 Fuß Gefälle auf 100 Authen nach Tabelle B. in seder Zeeunde 0,3060 Einbiffus, eine 4zöllige bei demselben Gefälle nur

0,1716 Eubiffuß

und eine 3 zöllige . . . 0,0805

beite zusammen nur = 0,2521 Cubiffuß.

Beite alfo trot ber Gleichheit ber Duerprofile

Endlich muß auch noch hinzugefügt werden, daß, wenn bei der inwendung mehrerer Röhren, namentlich bei dreien, von denen zwei unten und eine oben darauf gelegt wird, die eine, im legtern Falle jewöhnlich die oberfte, fich sehr leicht verstopft und voller Sand treibt.

Rur in bem einen Falle, baß feine so großen Röhren als rforderlich zu beschaffen, und die Graben schon aufgeworfen sind, in langeres Offenstehen berselben aber gefährlich werden wurde, ann man allenfalls mehrere fleinere statt einer großen zu ben Sammelbrains anwenden.

## \$ 14. Wie fommt bas Waffer in die Mohren?

Die Erflärung ber Art und Weise, wie bas Wasser zu ben und in die Köbren hineingelangt, ift zwar von untergeordneter Bichtigfeit, da die Thatsache bereits seistieht, daß es ben Weg hinein sinder, allein es ist das Manchen noch nicht recht glaublich, und darum muß zur Beruhigung berselben eine nähere Auseinanberseung bier Blag sinden.

In sandigem Boden versinft bas Wasser in ben offenen Zwischenaumen zwischen ben einzelnen Sandsbruchen. Lehm und Hennboben haben selche Wege nicht. Hier sie vorzugsweise die Risse und Spalten, welche burch bas Zusammenziehen besselche bei Kiffe und Spalten, welche burch bas Zusammenziehen besselche bei die gebibet haben, und durch stafteres Austrochnen nach vollenderer Trainage bis zur Tiese ber Drains sich erweitern. Ferner helfen dazu, wie auch schon früher bemerkt worden ist, die Rohrchen, welche von Pflangenwurzeln gebilder werden, und bis zu einer oft bedeutenden Tiese hinabreichen, endlich die Gänge von manchen Insetten u. s. w. mit. Auf diesen Wegen sinkt das Wasser durch seine Schwere bis an die Röhren der Trains hinab.

In dieselben gelangt es dann, man fann beinahe sagen einzig und allein durch die Stoßsugen zwischen denselben; benn wenn auch manche Sorten von Rohren aus magerem Thon erwas Wasser durch ihre Wandung durchschwitzen, so lange sie neu sind, so femmut die geringe Menge diese Wassers gar nicht in Betracht, sie beträgt nach verschieren Bersuchen ungefähr nur 1/200 der abzusührenden Wassemenge, oder noch weniger. Wahrschielist hor auch das Durchschwissen nach furzer zeit auf. Uebervies sind Rohren, welche Klinferbrand erhalten, und dann noch weniger als vorther angegeben, also eigentlich gar fein Wasser hindurch lassen, bester als siene aus magerem Lehm, weil ne die Wahrscheinlichkeit einer größeren Dauer sin sich haben. Auch mit Glassöhren, welche doch gewiß nicht durchschwisen, ha man Bersuche gemacht, und Lasser ist ebense in die Vrains hineingefommen, wie bei der Amwendung gebrannter Thomobren.

Das Waffer bedarf aber auch feiner andern Wege, als eben der Stoßfugen. Die Länge einer jeden einzelnen berfelben beträgt bei 13olligen Röbren mindeftens 3 3oll, eigentlich erwas mehr. Wird beren Breite nur zu 1/8 Linie angenommen oder 1/96 3oll, also böcht einge, so hat diese Einflußöffnung einen Flächeninhalt von

1 12 30ll, ober 0,00022 Doug. Der Ducifdnitt ber Deffnung einer 13ölligen Röhre beträgt 0,0055 0 g. ober beinabe 3/4 0 3oll; 21 bis 25 Stoffingen von 1's Linie Breite baben bei 13ölligen Bobren mitbin einen eben fo großen Glacbenraum als jenes Duerpofil ber Robre felbit. Diefe Stoffugen befinden fich in zwei Buthen Robren. Es geht allerdings auf Diefer Strede noch nicht feviel Baffer burch Diefelben in Die Rohre hinein, ale biefe abfuh= ren fann, benn bie Stoffuge ift nicht rund herum offen, fondern at einer ober mehreren Etellen ftogen bie gut gelegten, aber gen öhnlich nicht gang gleichmäßig und icharf abgeschnittenen Röhren ging bicht an einander, an ben übrigen offenen Theilen legen fich Canofornden, welche ihrer Große wegen nicht hindurch fonnen, von außen feft an Dieselben an, und bilben fo rund um biefelbe herum ein Filter, welches gmar nur flares, an Quantitat jedoch b teutend weniger Waffer in Die Robren hinein lagt, als wenn De Tuge gang offen bliebe, aber es fommt auch gar nicht barauf an, bag bie Rohren auf ben erften beiben Ruthen ichen voll taufen, fe follen vielmehr auf ihrer gangen gange überall möglichft gleich= riapig bas Waffer aus bem Boben aufnehmen. Daher barf eigent-Ich eine jebe Tuge nicht einmal bas gange mögliche Wafferquant un hindurchlaffen. Heberdies ift die oben gu 1/s Linie angenom= tiene Beite ber Stoffngen eine fo geringe, bag fie nur bei febr aut gearbeiteten und gebrannten Robren und bei fehr forgfältiger Erbeit einigermaßen inne gehalten werben fann. Diefelben werben it ber Birflichfeit an vielen Stellen gewöhnlich fehr viel breiter ausfallen. Darum wird auch bei bem allerftarfften Undrang allein turch Dieje Fugen immer fo viel Waffer in Die Rohren eindringen tonnen, bag bieje es bei einiger gange gar nicht abguführen im Ctande find. Bon welcher Geite endlich bas Baffer in Die Rohren eintritt, ift von bem unterirbijden Wafferftante abhangig. Steht Stanwaffer über ben Röhren, fo bringt baffelbe von allen Seiten in die Fuge ein, und gwar vermoge bes Drudes mit größerer Beichwindigfeit als gewöhnlich. Erreicht ber Wafferstand nicht mehr lie gange Sobe ber Robren, fo tritt es von ben Geiten hinein 1. f. w. Findet fich endlich im Boben Grundwaffer, welches unter loberem Drud fenfrecht barin in Die Sobe fteigt, fo fann bas Baffer auch von unten herauf in bie Rohren eindringen. Jedem weichenden und abfliegenden Baffertropfen folgt die annofpharifche Luft bis zu ben Drains in ben Boden hinab nach. Die hauptfache ift babei und bleibt es, bag es in hinreichender Quantitat in bie Röhren hineindringt und von benfelben abgeführt wird, und an biefem Erfolge ift nach ben vorliegenden vielen Erfahrungen nicht mehr zu zweifeln.\*)

# Bweiter Abschnitt.

# praktische Ausführung.

## \$ 15. Borunterfuchungen.

Bevor mit ber Ausführung einer Drainanlage begonnen werben fann, muß man icon vorher

1) Die Möglichteit und Tiefe ber vorhandenen ober gu ichaffenben Borfluth,

2) bas Gefälle bes Terrains,

3) die Beschaffenheit und die Lagerungeverhalmiffe des Bo-

jo genau, als möglich fennen zu lernen fich bemuben.

Die Möglichkeit und Tiese ber Borfluth und bas Gefälle bes Terrains lernt man, wenn beibes nicht sehr in die Angen sallend ist, ober wenn man nicht die Uebung hat, es mit blosen Augen zu sehen, duch ein Nivellement kennen, d.h. die Kunst, die verschiedenen Höhen und bas Gefälle des Bodens zu messen und zu vergleichen.

<sup>\*)</sup> Wie sehr bie Phantaffe est burchgeben fann, beweist bie von herrn Rober öffentlich versechtene Anfact, bie in ben Robren enthaltene Bafe sermage werte wie ein Bumpeneimer, sie sauge bas Buffer aus bem Beben. Der genannte herr hat diese Pumpen segar beren fennen! Wir wellen bierbei nur erinnern, baß, wenn über bem Baffe. im Drainrehr ein luftleere Raum, ber zum Pumpen bech neithig ist, entsieben kennte, und die ben Pumpeneimer vertretenbe Wasserlaue nicht zerrife. Das Basser baraus nicht nur nicht abstießen, sendern bis auf 32 Zuß in die hehe bem eberen Inde nur nicht abstießen, sendern migte. Der Robrenftrang würre, wenn die Ansstüßesfinung unter Wasser, das Wasser aus dem Abzugsgraben eber bergl. segar in die Hebe, zieben.

Dazu gebort gunachft ein Inftrument gum Biffren einer horigentalen Linie, b. b. einer Tangente an Die Peripherie ber Erbe, menigstens an einen berfelben concentrischen Rreis, und gwar am beiten eine Libellenwage. Det Saupttheil biefes Inftruments ift ei te Rohrenlibelle. Gie besteht aus einer 2 bis 5 Boll langen metalleuen enlindrifchen Robre, beren eine offene Geite mit einer je je wenig concav gefchliffenen Glasplatte gang bicht verschloffen if. Die Röhre ift mit einer Fluffigfeit fo weit gefüllt, bag nur nich eine Luftblafe barauf ichwimmt, welche in ber Mitte ber Glasplatte fteben muß, wenn die Libelle horizontal liegt. Parallel mit Diefer Robre ift an bem Inftrument (manchmal über, manchmal u tter berfelben) gewöhnlich ein Fernrohr befestigt, beffen Sehachse Durch ein Fadenfreng bezeichnet ift. Steht die Rohrenlibelle horigental, jo muß anch die Sehachfe bes Fernrohrs, b. h. Die Biffirli nie, horizontal fein. Die Stellung bes Inftrumenis auf einem D eibeinigen Stativ geschieht auf fehr verschiedene Art burch Schraub nvorrichtungen. Bei genauer Arbeit und gehöriger Rectification it eine Libellenmage fur Die Drainage unftreitig bas gwedmäßigfte Nivellirinftrument, weil man bamit von einem Bunfte aus 20, 30 und nicht Morgen überseben fann, und baburch einer Menge von Dechnungen überhoben wird, in die fich hineinzufinden, flarer I eberblid und viel Uebnng gehort.

In der Roth ift and Die Kanal = und Mercurialwage 3u brauchen.

Auser bem Infrimment zum Bistren ber Horizontallinie ist ein enderes nothig, den Abstand dieser Horizontalen von den zu verseleichenden Pausten zu messen: die Tasel oder Zielscheide. Sie beiteht aus einer hölzernen, in Knise, Jolle und Sechstelzolle gerveilten Latte, gewöhnlich von 12 Fuß Länge, an welcher eine bewegliche, freuzweis in vier schwarze und weise Kelder getheilte Tasel und nieder geschoden werden kann. Sie wird durch drei Bügel gehalten. Die untere Kante des mittelsten schweider mit der Mittell nie der Tasel auf deren Vorderseite genam ab, und glebt auf der eingetheilten Rüsseite der Latte die Höhe, an, in der die Tasel nach ter Visstlich von vorn eingerichtet ist. Beseitigt wird diese Tasel on der Latte durch einen von der Seite dazwischen geschodenen kiell, welcher seit ausgeflopft wird.

## a) Das Mivelliren.

Das Berfahren beim Nivelliren felbft ift folgendes:

Soll eine Linie nivellier werben, so theilt man sie zuerft in Stationen, d. h. in beliebige Theile, deren Länge aber der Sehweite des Instruments entsprechen muß. Die Endpuntte dieser Stationen werben durch deppelte Pfähle, von denen der eine oben recht gerade abgeschnitene so tief in die Erde eingeschlagen wird, daß die Derfante mit der Erdsläche gleich hoch liegt, deziehnet. Dieser Pfahl giebt der Tasel einen unverrückbaren Stand. Der zweite mit der laufenden Rummer 0, 1, 2 u. s. w. bezeichnet, wird dicht neben dem eriten eingeschlagen und ragt 1 Juß über der Erde hervor, um die Stelle zu bezeichnen, an der der andere, der eigentliche Stationstalb, siedt.

Muf bem erften mit Rr. 0, Tab. I. Fig. 4 bezeichneten Pfahl wird ein Arbeitomann mit ber Safel, in ber Mitte gwifden ben Stationspfablen Rt. 0 und 1 wird das Inftrument aufgestellt. Rachbein baffelbe bann borigontal gerichtet, wird nach ber Tafel bei Dr. 0 bin vifirt, und biefelbe an der Latte nach ben Binfen bes Biffrenten jo lange auf- ober nieber geschoben, bis Die Mitte berfelben in Die Bifirlinie fallt. Paßt alles, fo wird Die Tafel mit bem Reile festgemacht. Gin zweites Biffren nach ber festgestedten Tafel bient als Probe, bag Diefelbe bei bem Testmachen nicht verrudt und alles in Ordnung ift. Demnachft bringt ber Arbeiter bie Latte bem Technifer, welcher die von ber Mittellinie ber Tafel gezeigte Bobe, bie Bifirhohe rudmarte, 3. B. 3 guß 2 Boll 10 Linien, aufchreibt, und geht bann nach bem Pfahl Dr. 1, fellt bort bie Tafel wieder auf ben nief eingeschlagenen Pfahl auf, macht burch Formahme bes Reils biefelbe wieder los, fchiebt fie nach ben Winfen bes Biffrenten fo lange auf und nieder, bis bas Mittel berfelben wieber in Diefelbe Bifirtinie paßt, und macht fie bann von neuem eben jo feft, wie vorber auf dem Pfable Rr. 0. Rachtem ber Biffrende auch jest noch einmal hingesehen, und alles richtig gefunden hat, wird bas Instrument aufgenommen, weiter getragen, im Borbeigeben bei Rr. 1 Die Sobe ber Tafel, Die Bifirbobe pormarte, 3. B. 8 Juß 7 Boll 3 Linien, angeschrieben, und bas Inftrument in ber Mitte gwijchen ben Pfahlen Rr. 1 und 2 aufund horizontal gestellt. Der Arbeitomann mit ber Tafel ift fo lauge auf Rr. 1 fteben geblieben, bat bie Tafel losgemacht, und richtet i iefelbe nun wieder, nachdem fie umgedreht, nach den Winfen des Bifrenden ein, macht fie fest, wenn's richtig ist, bringt fie hin zum Instrument; furz die ganze vorher beschriebene Operation wiedersolt sich genau auf jeder neuen Station.

## b) Rubren bes Bronillons und Berechnen beim Rivelliren.

Die so gesundenen Hohen werden aufgeschrieben, um daraus die Lage der verschiedenen Stationspunkte berechnen, und mit einsunder vergleichen zu können. Dieses Aufschreien kann auf verschiedene Art gemacht werden. Am einsachten scheint es, dabei vem Gange der Operation, so wie sie braußen ausgeschihrt wird, zu olgen, und in einer Zeichnung, welche die verschiedenen Tafelliebungen andeutert, die beobachteten Hohen einzuschreiben, Tab. 1. Fig. 4, und dann später zu Hause ausgeschieden.

Nach bem oben angenommenen Beispiele war die Bisirhohe ber Station 0—1 rückwärts, also vom Instrument aus nach bem Unsangspunkte bes Nivellements geschen, 3 kuß 2 30ll 10 Linien, die Bisirhohe vorwärts, also in der Nichtung, wohin das Nivellement geht, 8 kuß 7 30ll 3 Linien. Im Station 1—2 sei Bisirhohe ment geht, 8 kuß 7 30ll 3 Linien. Station 1—2 sie Bisirhohe ment geht, 8 kuß 4 30ll 8 Linien, vorwärts 7 kuß 3 30ll 6 Kinien. Station 2—3 rückwärts 10 kuß 9 30ll 2 Linien, vorwärts 1 kuß 11 30ll 4 Linien u. s. w.

Die Differenz zwischen ben beobachteten Bifirhohen ruch und vormarts giebt bas Steigen und Fallen einer jeden Station, und zwar Steigen, wenn die Bifirhohe ruchwarts größer, als die vorwarts, und Fallen, wenn umgekehrt die erstere fleiner ift, als die legtere. Rach bem obigen Beispiel waren die Bifirhohen

| Station 0-1 | rückwärts |       |      |      |     |      |     |      |     | 3'  | 2"                  | 10'''                     |
|-------------|-----------|-------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|---------------------|---------------------------|
|             | vorwärts  |       |      |      |     |      | ٠   | ٠    |     | 8'  | 7"                  | 3'''                      |
|             | mit       | hin f | ällt | ba   | 8 9 | Teri | air | ı u  | 111 | 5'  | 4"                  | 5"                        |
| Station 1-2 | rüchwärts |       |      |      |     |      |     |      |     | 2'  | 4"                  | S'''                      |
| · · · · · · | vorivärts |       |      |      | ٠   | ٠    | ٠   | ٠    | ٠   | 7'  | 3"                  | 6'''                      |
|             |           | Das   | Te   | rrai | 12  | fäll | t 1 | oiet | er  | 4'  | $10^{\prime\prime}$ | $10^{\prime\prime\prime}$ |
| Station 2—3 | rücfmärts |       |      |      |     |      |     |      |     | 10' | 9"                  | 2"                        |
| Cilitari 2  | vorwärts  |       |      |      |     |      |     | ٠    |     | 1'  | 11"                 | 4'''                      |
|             |           | Si    | er j | teig | t ì | ans  | E   | rra  | in  | S'  | 9"                  | $10^{\prime\prime\prime}$ |

Diese Differenzen gelten aber immer nur fur bie beiden Endpunfte einer und berselben Station. Man sieht baraus, wie viel höher Nr. 0 liegt, als 1, wie viel niedriger 2 liegt, als 3 n. s. w., aber man fann baraus noch feine Uebersicht gewinnen, wie bas Berhältniß aller Amtte unter einander ift, wie viel höher ober niedriger 3. B. hier Nr. 0 liegt, als Nr. 3. Dieses Berhältniß wird aber flar werden, wenn man die Lage eines seden einzelnen Aunftes gegen eine einzige horizontale Inie, oder gegen einen Normalpunft fennt, und barum nuß auch dies noch berechnet werden. Das Berfahren babei wird am beutlichsten werden, wenn bas vorige Beispiel wieder zur hand genoumen wird.

Das Terrain von Station 0-1 fiel um 5 Fuß 4 3oll 5 Linien. Der Punft Nr. 1 liegt also auch um so viel niedriger als Nr. 0.

Das Terrain fallt ferner von Station 1 bis Station 2, und zwar um 4' 10" 10". Liegt nun der Punft 1 um 5' 4" 5" niedriger als Nr. 0, so wird Nr. 2 um 5' 4" 5" + 4' 10" 10", also 10' 3" 3" niedriger liegen mussen, als Station 0.

Bou 2—3 steigt das Terrain um S' 9" 10". Lag aber Nr. 2 um 10' 3" 3" unter 0, so liegt Nr. 3 um 10' 3" 3" — S' 9" 10" = 1' 5" 5" unter 0.

Bon Station 3—4 steige bas Terrain serner um 5' 2" 8".". Rr. 3 war 1' 5" 5" niedriger gesunden, als 0, es liegt also Rr. 4: 1' 5" 5" — 5' 2" 8" also — 3' 9" 3" unter 0. Der negative Rest sagt aber nichts anderes, als daß der Runft 4 nicht unter, sondern 3' 9" 3" über dem 0 Kunste liegt.

Fiele bas Terrain auf Station 4—5 wieder um 6' 8" 5", so würden biese zu den vorigen negativen Summen hinzu zu rechenen sein. War alse 4 nun — 3' 9" 3" unter 0, so ist Nr. 5 nun — 3' 9" 3" + 6' 8" 5" alse + 2' 11" 2", mithin wirklich wieder unter 0 2c.

Um biese Erempel übersichtlich zu machen, bringt man sie in Tabellensorm, und um die Uebersicht noch mehr zu besorbern, legt man die als Normale angenommene Horizontale gern so hoch, bag alle Puntte bes Nivellements entweder unter, ober alle über berselben liegen. Für ben ersten Fall wurde die Tabelle solle geute sein:

9

| Mr.                      | Bifirhöhe                                               | Das | Terrain                         | Sohe                       |             |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|-------------|--|
|                          | ıüdwärts vorw                                           |     | fāllt                           | über unter bem Rormalpunft | Bemerfungen |  |
| 0-1<br>1-2<br>2-3<br>3-4 | 3 2 10 8 7 2 4 8 7 3 10 9 2 1 1 1 9 7 0 4 4 1 1 1 7 8 1 | 3   | . 5 4 5<br>. 4 10 10<br>10<br>8 | 3 9 3                      |             |  |

## Für ben andern Fall:

| Nr.                                                                                                         | Biffrhohe                                         |                                 | Das I                        | errain | Ordinate                                                                                                                            | Länge        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| der<br>Station                                                                                              | rūđwārts                                          | vormāris                        | fteigt                       | fällt  | unter der<br>Horizon-<br>tale                                                                                                       | Station<br>O | Bemerfungen |
| $   \begin{array}{c}     0 \\     0 - 1 \\     1 - 2 \\     2 - 3 \\     3 - 4 \\     4 - 5   \end{array} $ | An ge no talru n 3 2 10 2 4 8 10 9 2 9 7 0 1 11 7 | Ker<br>S 7 3<br>7 3 6<br>1 11 4 | 50 riz on<br>S 9 10<br>5 2 8 | 1      | $\begin{array}{ccccc} 0 & 0 & 0 \\ 10 & 0 & 0 \\ 15 & 4 & 5 \\ 20 & 3 & 3 \\ 11 & 5 & 5 \\ 6 & 2 & 9 \\ 12 & 11 & 2 \\ \end{array}$ | 30,5<br>25   |             |

In Diefer lesteren Weise wird bann bas Nivellement auch aufgezeichnet Sab. I. Kig. 5.

Dazu gehört dann auch noch bas Aufnehmen und Einzeichnen ter Länge ber einzelnen Stationen in die Sabellen und in den Plan. Im den legtern recht übersichtlich zu machen, werden endlich auch tie Stationsnummern über der Horizontallinie und die verschieden ein hoben neben den entsprechenden Ordinaten eingeschrieben.

Als Probe für die richtige Rechnung fann man alle beobachteten Höhen rüchwarts und alle vormarts, und das fämmtliche Steigen und Fallen zusammen addiren. Die Differenz sowohl zwischen jmen, wie zwischen diesem mussen mit den bet letten terechneten Ordinate, d. h. mit der Sohe des letten Punttes übereinstimmen. Mit Tabellen, wie die erfie, fann man auch draussen Irouillon sühren und die beobachteten Höhen darin sofort einschreiten und berechnen. Dieses Berfahren ist den vorhin beschriebenen lesonders darum vorzuzischen, weil man auf diese Weise die Sohe eines seden Punttes, an dem man sich eben besindet, sogleich ersährt, weil dadurch das Auge einen gewissen Anhalt erhält, und weil hierdurch wieder die Uebersicht über größere Terrains und größere kängen ganz ungemein gefördert wird. Außerden fann man seden

Augenblid bei ber Draugenarbeit nuglich verwenden, und braucht teine Zeit mit Warten auf Die Arbeitoleute zu verlieren.

#### c) Unterfuchung bee Bobene.

Demnächst geht man an Die Prüfung ber Beschaffenbeit bes Botens und ber Lagerungeverhältniffe bes Untergrundes, um mo möglich ben Grund ber Raffe und bas Borhandenfein und bie Tiefe einer Baffer führenben Edicht zu erfahren. Man lagt zu bem Ende 5 Auf lange, 134 bis 2 Ruß breite, 5 Auf tiefe Locher an verschiedenen Stellen, und zwar eben fowohl an ben niedrigften Stellen bes gu brainirenten gantes, als auch und gang befonters am Rante ber naffen Bartien, an ber Sobe berum, ansaraben, weil, falls nich Grundwaffer finden follte, baffelbe von ben boberen Begenden gufließt, und es bann barauf anfommt, baffelbe befonbers an seinem Urfprunge abzufaffen und abzuleiten, und bagu an Diefen Stellen tief genug in ben Boben hineinzuschneiben. Tiefer als 5 Fuß zu graben bat Schwierigfeit, und geht zu langfam. Collte baber mit 5 Auf Tiefe eine Baffer führente Schicht noch nicht gefunden fein, fo muß man einen Erobohrer zu Bulfe nehmen. Man barf fich integ burch Die icheinbare Beidbaffenheit bes mit riefem berausgehobenen Borens nicht täuschen laffen. Bei bem Bohren ift burch Die Schneide Des Instruments ber Boben fo gemifcht, wie burch einen Thonschneiber. Derfelbe hat beshalb ein viel homogeneres Unfeben, als er feiner Ratur nach wirflich befigt, und ale bies beim Ausgraben zu erfennen fein murbe. Dit icheint Bebm ba gu fein, mo mirflich nur Schlid und Triebfant ift. Gpuren ber eigentlichen Ramr bes Bobens findet man noch einiger= magen, wenn man ben mit bem Bobrer berausgehobenen Erbforper auseinanderbricht. Auf ber Bruchflache liegen noch Streifen von Echm und Cant ic. getrennt neben einander; boch wird man bei einiger Uebung bas balb erfennen lernen.

Ebensowenig barf man sich burch bas Zuftrömen von Wasser in bas gegrabene ober Bohrloch täuschen laffen. Ganz gewöhnlich sind auch die Schichten über der eigentlich zuführenden damit augefüllt, und es läuft schon von da aus in die Löcher hinein. Dit sind fich das Basser über einer Schicht von sehr fester seinen blauen oder grauen, zuweilen auch gelben Sande. Dies ift aber niemals der undurchlassente Untergrund, sondern obgleich so hatt und fest,

bag er fann mit bem Spaten zu burchstoßen ift, und obgleich giemlich troden aussehend, liegt er gewöhnlich boch noch über ber eigentliden Triebfandschicht, und wird in einen dunnen Brei verwandelt, fobalt viel barin gerührt wirt. Durch eine folche Canbichicht muß man hindurch. Unter berfelben befindet fich in ber Regel erft bie eigentlich Baffer führeude Schicht, guweilen von febr bedeutenber Machtigfeit. Lettere ift babei oft fo weich, bag fich ber Bohrer mit Leichtigfeit einige Tuß hineinbruden läßt. Saufig fprudeln auch nach Wegnahme bes feften Sanbes Rochquellen barans in Die Sobe. Auch unter bem Lehmboben trifft man nicht felten in einiger Tiefe eine fo weiche Erbichicht, welche gebohrt, wie bunn gemachter Lehm ausfieht. Dit liegen auch mehrere Waffer führende Schichten übereinander; furg, es treten in unferem Untergrunde bie mannig= faltigsten Berhaltniffe auf. Je tiefer in Diefen Boten Die Rohren hineingelegt werben fonnen, befto grundlicher und auf eine befto größere Entfernung wirfen die Drains, mabrent gu flache, wenn auch nicht weit auseinandergelegte, manchmal fast ohne allen Er= fola bleiben fonnen.

Jum richtigen Erfennen ber verschiedenen Berhaltniffe gehört allerdings einige Erfahrung, man nung so etwas öfters gesehen haben. Bei ausmerssamer Brobachtung und sorgfältiger Prüfung und Untersuchung der Probescher wird man indes balt bahinter femmen, wenn man nur erft weiß, worauf zu achten ift.

Diese Untersuchungen führen am leichtesten und sichersten zum Biele, wenn nur noch wenig Basser im Boben vorhanden, und baffelbe allein auf die es eigentlich zusührende Schicht besichränkt ift, während sie in naffer ober durrer Zeit denienigen leicht täuschen können, der sie noch nicht oft ausgeführt hat, und zwar, weil in naffer Zeit der Boben überall voll Basser siecht, bei anhaltender Dirre aber oft gar keins zu sinden ift.

Die Bohrversuche wird man nur selten über 9—10 Kuß tief zu machen brauchen. Man bestimmt dann die Tiefe der Drains nicht nach dem Wasserstande, bis zu welchem das Grundwasser in die Hobe steigt, dem der ist zu verschiedenen Zeiten ganz verschieden, sondern nach der Tiefe, in der die Errschicht, welche dieses Wasser zusucht, unter der Oberstäche liegt. Diese Probelöder sind das einzige Mittel, in unserer Ditwialsormation die Lagerungsverhältenisse Bodens zu erkennen, und wenn derartige Untersuchungen

von Manden auch für überfüffig gehaten, wohl gar Künfteleien genannt werben (Berhandlungen ber beutschen Landwirthe in Sannover 1852, Gropp's bentiches Trainfund p. 201, so spricht bas nur gegen die Angreisenden und erregt ben Berbacht, basi sie selbst bergleichen noch nicht gründlich und vielseitig genug gesehen und gemacht baben.

Eigene Bersuchtrains zu machen, wie Kreuter p. 120 enspsieht, oder Bersuchsgraben, wie andere angegeben, fann faum enwas nugen, da bieselben sehr bald zusammenschwimmen, und zur Beobachtung der Wirfung derschen im ungfunftigen Falle Jahre gehören wurden. Um diese Zeit ware es wirflich Schade, und da aus den oben angegebenen Untersuchungen auch ohne diese die sichersten Schlüsse gezogen, ja sogar genauere Resultate erhatten werden, weil man den Unterzund in noch größerer Tiefe fomen lernt, als durch die Graben möglich in, so ift davon nur abzurathen.

### \$ 16. Entwurf bes Projette.

Bit auf Diefe Weife Die nothwendige Tiefe bes Drains eimittelt, mit bem Gefälle bes Terrains und ber vorhandenen Borfinth verglichen, bas eine nach bem andern modificirt, und banach bie Ent= fernung ber Röhrenftrange von einander festgestellt, fo geht ce an ben Entwurf bes Projefts, an Die Bestimmung ber Lage ber Cangund Sammelbrains und beren Abstedima. Bu bem Ende fucht man, wenn bie Alade von einiger Bedeutung ift, querft bas gange gu brainirende Terrain fich baburch in mebrere Theile zu theilen, bag man Die augenscheinlichften Wafferscheiben festlegt, bag man alfo nach der lage ber Oberfläche verschiedene Sufteme bildet, welche fich in verschiedenen Cammeldrains vereinigen. Bei bedeutendem Befälle bes Terrains bat bas feine großen Schwierigfeiten, mohl aber bei flacher lage bes Borens, weil bier bas Augenmaß fo leicht und fo febr tauicht. Wer bei aufgebendem Winter, bei Edneemaffer ober bei heftigen Regen ben Boben langere Zeit gu beobach= ten, Die Gelegenheit gehabt, bat an bem Abfluß oder Stebenbleiben Diefes Waffers fcon einen gewiffen Anhalt, und wird fich leichter orientiren. Wer aber bas Weld in biefem Buftande nicht fennt und wer glaubt, fich barauf noch nicht verlaffen zu fonnen, muß bas Nivellirinftrument zur Sand nehmen, und damit fich gunachft So= rizontallinien auf bem Terrain auffuchen.

Das fann auf zweierlei Weise geschehen, und zwar auf direktem und indirektem Wege. Im ersteren Falle besteht das Versahren beim Absteden dieser Horizontalen in dem Auffuchen mehrerer Punkte, welche einerlei Höhe haben.

Dazu ftellt man zuerft bas Rivellirinftrument an einem Buntte a Tab. I. Rig. 6 auf, von bem aus man möglichft viele folder Bunfte überseben zu fonnen hofft, und richtet baffelbe nach allen Ceiten horizontal. Dann bestimmt man Die Sobe ber Sorizontale, entweder indem man bie Tafel beliebig bod ober niedrig ftellt und feft macht, ober, wenn man von einem gegebenen Bunfte a ausgeben will, indem man bie Tafel auf Diefem aufstellen und wie beim Rivelliren nach ber Bifirlinie einrichten, und wenn fie paßt, fest machen lagt. Dann geht ber Arbeitsmann, jedoch ohne Die Tafel wieder lodgumachen, nach einem zweiten, von bem erften beliebig 3, 4, 5 Ruthen entfernten Bunfte b, von bem er glaubt, bag er weber hober noch niedriger liege, als ber erfte, und ftellt auf bemfelben Die Zafel wieder auf. Gelten nur ober erft nach vieler Hebung wird auf einmal bie rechte Sobe getroffen. Bom Inftrument aus wird babin vifirt. Geht Die Bifirlinie über Die Mitte ber Tafel hinaus, fo ift ber Bunft zu niebrig. Der Mann muß mit derfelben nach einem andern höheren Bunfte geben, und fie ba wieder hinftellen nach c. Es wird wieder vifftt. Beht Die Bifit= linie unter ber Mitte ber Tafel fort, fo ift ber Bunft zu hoch, Die Tafel muß weiter hinunter gebracht werben nach d und jo fort, bis fich ein Bunft e findet, auf welchem Die Bifirlinie genau Die Mitte ber Tafel schneibet. Dieser Bunft wird burch einen leicht eingefcblagenen Bfahl bezeichnet, und ber Mann mit ber Tafel geht weiter. Es wird auf Diefelbe Beije ein zweiter, britter Bunft f, g, h u. f. f. gefucht, jo weit Die Cehweite Des Inftruments ober bas Terrain es gestattet. Un bem letten Punfte, ber jo vom erften Aufstellungsplate bes Inftruments bestimmt worden ift, h, bleibt die Tafel ftillsteben. Das Inftrument wird weiter gebracht nach y, wieder aufgestellt, fo bag man von diefer Stelle aus rudwarts Die Tafel, und nach ber andern Seite weiter feben fann, wieder horizontal gestellt, bann bie Tafel, aber immer noch auf ihrem gulett gefundenen Standpunfte h, losgemacht, nach ber neuen Sorizontale Des Inftrumente genau eingerichtet, und bann, wenn es richtig ift, feft gemacht. Mit biefer neuen Sobe ber Tafel, welche ber neuen Bischlinie bes Instruments entspricht, werden dann weitere Puntte i, k, 1 u. s. w. gesincht, die eben so hoch liegen als der
letzte h, also auch eben so hoch, wie der Ansangspuntt a. Die
Derention wiederholt sich. Gutes Augenmaß und Uebung erleichtern die Archeit sehr und machen viel Laufen überstüssig.

Man bezeichnet die aufgesuchten Anntie der Horizontallinien um Irrungen zu vermeiben, und fie ichon aus der Ferne fenntlich

ju machen, burch fchrag eingeschlagene Pfable.

Solcher horizontaler Linien ftedt man jo viele ab, als zur Uebersicht bes Terrains nothig ericheinen. Das Auge gewinnt baburch Anhaltpunfte und sieht flarer, und bie niedrigsten und höchsten Stellen treten beutlicher und übersichtlicher hervor.

Indireft findet man die Horizontalen, wenn man über die gange Bläche ein nivelliftisches Ren legt. Die Entfernung der Rivellementspunfte muß fich nach ber mehr oder weniger fupirten

Natur Des Terrains richten.

Nur da, wo ein sehr geringes Gefälle und geringe Erhebungen ober Bertiefungen von einiger Ausbehnung vorkommen, verbient dies lettere Bersahren ben Borzug. In den meiften Fällen ift das direkte Anssuchen der Horizontalen leichter und macht die Sache übersüchtlicher.

Sind auf die eine oder andere Beise die Horizontalen gesunben, so projektirt man zuerst an den niedrigsten Stellen die Sammeldrains in möglichst geraden Linien, und bezeichnet deren Endpunste durgestellte Wiepen (d. h. Sangen, auf welche oben ein Strohwisch ausgestelt ist) oder mit eigends bezeichneten (III) größten Pfählen. Ist es nicht möglich, die Sammeldrains in langen geraden Linien durchzusühren, so nuffen die einzelnen geradlinigen Streden berselben durch lange Bögen vermittelt werden, weil scharse Ecken eine bedeutende Störung des Wasserflusses in Röbrteftungen verursachen.

Die Sangdrains werden bennächft möglichft fentrecht auf die Richtung ber Horizontalen gelegt. Macht die lettere mehrere fleine Bogen bin und her, Taf. II. Fig. 1 a, b, c, d, so fann man eine gerade Linie als Durchschultnirstichung berselben annehmen, a d, und auf diese wintelrecht die Saugdrains construiren, ef, ef. Hat man für benselben Abhang zwei oder mehrere Horizontalen abgestecht, g h und i k, so nimmt man unter benselben ebenso eine Durch-

i hnindrichtung an, min, welche bie lage ber Saugdrains, uv, uv, coenjo bestimmt, wie vorher. Die Linien berjelben werden unter einander parallel. Dabei wird unan zuweilen eine geringe Albeireichung von ber Richtung bes ftarfften Gefälles nicht gang versteiben fönnen, wenn unan ben Parallelismus ber Röhrenstränge frischalten will. Eine geringe Albweichung wird aber auch von feinem erheblichen Nachtheil fein.

Macht die Horizontale aber eine nicht unbedeutende Rrummung nach innen, ede, so betrachtet man fie se, als ware sie aus zwei geraten Linien ad und de zusammengeiett, legt auf beide die Sangdrains winfelrecht, ef und gr, und läst sie in der Ecke bei so zusammenlausen, daß die änsteren Enden in der gehörigen Einsserung von einander liegen. Gine fleine Strecke des einen Strains al wirt dann Sammelbrain.

Wird die Krimmung ber horizontalen aber fehr bedeutent, i be Fig. 2 Sab. II., umichließt bieselbe alse eine Nieberung von iniger kange, so legt man einen eigenen Sammelbrain bagwischen 3d, und läst bie Sangbrains von beiben Seiten in biesen hinsingeben, ef, el.

Macht bagegen bie Sorizontale eine Krüminung nach außen, fo ommt es bei ber Bestimmung ber Lage ber Caugbrains auch hierbei mf bie Rigur Diefer Rrummung und auf beren Lage gegen ben Sammelbrain an, indem man jene gern fo legt, bag fie mit biefen inen fpigen ober boch wenigstens einen rechten Bintel bilben. Um bei einem flachen Bogen ber Borizontale herumgufommen, legt man mischen zwei Cangtrains, welche unten in ber boppelten, oben in ber einfachen Entfernung von einander liegen, Jab. II. Fig. 3 abab, einen andern bagwischen, welcher bann nicht fo boch binaufgeht und ticht fo lang wird ed, als jene. Daburch wird zwar ber Zwischenaum gwifden ben Caugbrains an einzelnen Stellen geringer, als ber normale angenommen worben, allein bei einem Werfe, welches vie bie Drainage für lange Beit gemacht wird, fann ce auf geringe Mehrfosten, wie fie hierburch erzeugt werben, unmöglich ankommen, jobalt baburd ber Erfolg mehr genichert wirt. Ift bie Krummung febr ftart, Tab. II. Fig. 4, fo muß man zuweilen amifchen amei langere ab, ab mehrere furge Drains zwischenlegen ed, ed, ed.

3ft bie Krumnung noch ftarter, jo liegt zwischen berjelben eine wirkliche Wafferscheibe und bie Drains geben bann nach beiben

Seiten berselben hin ab, bleiben aber oben am tobten Ente envas auseinander, Tab. II. Fig. 6. Steigt umgefehrt bas Terrain von einem Junfte aus nach mehreren Seiten ziemlich bedeutent, so fann man bie Drains im Grunde slacher, an ber Hohe tiefer, bafur aber hier weiter auseinander legen. Sie werden bann nicht parallel, sondern bivergiren, Tab. II. Fig. 5.

Steigt bas Terrain aber nur in einer Richtung bedeunend, bildet basselbe also einen ziemlich start sallenden Abhang; fann man die Drains unten nur flach, nach der Hohang; fann und der Brains unten nur flach, nach der Hohanderlegen, so muß man an dem untern Ende, wo sie nicht so tief werden und we dedhalbe ine geringere Entstenung der Röhrensträuge von einander nöchig wire, fürzere Drains daynichen tegen, Tab. II. Sig. 7. Würden aber die längeren zu lang werden, oder fann ihnen der Berhältnisse wegen nicht die deppelte Entstenung der fürzern gegeben werden, so sit es besser, die fläche in zwei Theile zu theilen und jedem derfelben, sowold dem weiter drainirten, als and dem unteren mit engeren Röhrensträngen, einen besondern Sammeltrain zu geben, Jad. II. Kig. 8. welche sich schließtich in einen einzigen vereinen können.

Bei ber Unlage folder Cammelbrains, welche langs ber Bobe bingeben muffen, ift es baufig nicht möglich, eine gerate Linie gu finden, welche ziemlich gleichmäßiges und ber Röhrenweite entsprechen-Des Gefälle befommen fonnte. Man fann bann auftatt eines meh= rere furgere von einander unabhängige Streden a b, e d einrichten, Jab. II. Fig. 10, ober bem einen einzigen eine gefrununte, von ber Lage bes Terrains abbangige Right geben, Tab. II. Fig. 9, nachbem beffen Lage mit bem Rivellirinftrumente ebenfo gefucht worten ift, wie bie einer Borizontallinie, jedoch mit bem Unterschiede, bag bierbei bie einzelnen Bunfte in gleichen Entfernungen von einander und Die folgenden immer um bas zu Diefer Strede gehörige Wefälle niedriger gefucht werben muffen. Die Coble ber Cangbrains brancht babei nicht immer eine gerate Linie zu bilben. Ift ber Bergabhang, welchen ber Drain hinabgeht, nicht gerade, fonbern frumm, conver, Zab. II. Rig. 11, ober concav, Tab. II. Fig. 12, fo fann Die Grabenfoble immer noch parallel mit ber Dberfläche gemacht werben, nur muß man im erften Falle oben, im andern unten baranf feben, daß auf ben flachen Streden bas Gefälle bes Drains nirgends ein gu ge= ringes wird, und bag namentlich im zweiten Falle unten nicht gu

enge Rohren gelegt werben. Bei ber Prüfung, wie weit die gu jolchen Drains zu verwendenden Rohren sein muffen, hat man vorzugeweise auf bas Gefälle der unterften Strecken Rudficht zu nehmen.

Schließlich noch eine Warnung!

Man verniede es, lange und auf der oderen Streck fark, am interen Ende aber weniger fallende Saugdrains in solche Sammeltrains zusammen zu ziehen, deren Ausstlußöffnung dei Fluthen tief inter dem Wassersiegel des Vorstuthgradens liegt. Das Gefälle des Sammeldrains ist dann um die Höhe des Wasserstandes im Braben vertingert, die Saugdrains führen aber zur Zeit viel Wasser u. In der Alegel ist dann der Sammeldrain zu klein, und kann die Bassernasse jeden hohen Druckes sprudelt das Wasser Wefälles und Zammeldrain in die Höhe. Der Angen der Trainage gehr im zümstigen Falle verloren, im ungünstigen schader sie.

Hier ift es gerathen, die Saugdrains aus bem hohen Theile bes Jelves in besonderen Sammelbrains zu vereinigen, welche über jener Fluthhöhe liegen, und außerdem die niedrigen Partien für sich zusimmenzusaffen.

3m Allgemeinen thut man beim Projeftiren wohl baran, auch geringe Erhebungen und Senfungen des Bobens, fobald fie von nur einigem Umfange fint, zu beachten und ihnen einen Ginfluß auf bie Lage ber Drains und auf die Anordnung von Cammelbrains gu acftatten. Es ift in ber Regel beffer, mit ben Drainlinien durch folde, wenn auch geringe Sohen nicht hindurchzugeben. Borzugeweise ift Das zu vermeiben, wenn Schlid ober Triebfand im Untergrunde fich finden, weil biefer gerade unter ben Sohen am hochsten liegt, Die Graben alfo tief in benfelben einschneiben muffen. Wie schwierig Dies fei, darauf ift ichon fruber wiederholt hingewiesen. Es murbe beshalb durchaus unpraftifch fein, die Belegenheit dazu aufzusuchen, wenn man es boch leicht vermeiben fann. Der Grabenjohle in folchen Fällen bas gehörige ftetige Befälle zu geben, fest überdies eine befon-Dere Weschicklichfeit und Buverläffigfeit ber Arbeiter, ober eine vorzuglich tuchtige Aufficht voraus, Gigenschaften, Die nicht all zu häufig find, und an welche zu appelliren, immer möglichft vermieben werben muß. Aus biefen Grunden ift es gewöhnlich beffer, Die Draingraben jo gu legen, bag beren Coble parallel mit ber Dberflache bes Bobens geben fann, und nur solches Terrain mit welleufermiger Oberstäcke als ausgefüllt und eben zu betrachten, bei welchem biese Erhebungen und Seufungen feine nennenswerthe Ausbehnung haben, oder fünstich geschafften sind, wie 3. B. durch Jusammenpflügen von Müden oder Beeten. Belchen Umfang aber solche beachtenswerthe Hohen haben mussen, das läßt sich gar nicht bestimmen. Es wird sich auch feine allgemein gultige Größe berselben sestütellen lassen und die Entserung der Drains insofern babei zu berückschiegtigen sein, als bei weiterer Entserung manche fleine Erhebung babei nicht beachter werden fann, welche bei näherem Aneinanderlegen der Röhrenstränge von Einfluß gewesen sien würde.

Bei bem Absteden ber Caugbrains ift endlich auch barauf Rudficht zu nehmen, ob bas Grundwaffer in weit verbreiteten Schichten ober in einzelnen Abern bes Untergrundes auftritt, ober einer Quelle feinen Urfprung verbanft. Bit bas erfte ber Fall, fo ift es ziemlich gleichgultig, an welcher Stelle Die Drains in Die Waffer führende Schicht einschneiben, und nur wesentlich, bag fie bies thun. Trifft aber in ben legten beiben Fallen ber Drain Die Quelle ober Grundmafferader nicht gerade auf den Ropf, jo bleibt Diefelbe oft in ber nadiften Rabe neben bem Drain (ich habe bies 4 bis 6 Fuß neben einem 7 Fuß tiefen Drain felbft gefehen, unverandert, und erft nach einiger Beit, oft nach mehreren Jahren bilben fich Die nothigen Wege, auf benen bas Waffer nach ben Drains fich hineinfindet. Genaue Beobachtung ber Form ber Oberflache Des Bobens, Des Renchtigfeiteguftandes und ber Begetation auf folden Stellen laffen Dieselben haufig erfennen. Bagt Daber ein Drain ber Planlage nicht genau auf folde Stelle, fo ift es beffer, ihn barauf hingurichten und die Differeng zwischen ben andern einzutheilen. Bit bies nicht möglich, jo tann ein furger Drainftrang von bem gunachft gelegenen Drain babin abgezweigt werben. Man wird auf Diefe Weise ben vollen Rugen wenigstens fogleich gewinnen.

3mar wird burch bie Unordnung so verschieden gerichteter Caugbrains eine größere Angahl von Cammelbrains nothig, als wenn jene lang und nach einer Richtung gemacht werden, allein es ift auch nicht zu überschen, daß biese mehreren Cammelbrains immer nur fleinere Klächen zu ennvässen befommen, und beshalb nur Rössern von geringem Durchmesser bazu verwendet zu werden brauchen, bag ferner zu ben furzen Caugdrains ebenfalls weniger weite Rösse rei genugen, daß mithin bie Unlagefosten wenigstens nicht erheb-

Man fann ferner, fobalt es bie Lofalitat erlaubt ober bedingt, at d vericbiebene Cammelbrains in einen einzigen und auf Diefe Weise mehrere einzelne Spfteme zu einem gangen Bebiet vereinigen, urd baburch nicht allein offene Graben vielfach entbehrlich machen, jo wern auch die Babl ber Ausflugöffnungen und bamit ber Bunfte, milde eine beständige Aufficht erfordern, vermintern. Offene Grabe i bleiben nur ba nothwendig, wo Maffen von Tagemaffer gufamm nitromen, mo für oberbalb liegende Grundftude Borfluth gu ichaffei: oter gn erhalten ift, und mo Die Anlage von Cammelbrains w gen gu großer Roften fur Robren von außergewöhnlich bedeuten-Den Durdmeffer, welche nothig werden wurden, nicht mehr wirth= id afilich fein murte. Man wird endlich fich auch zuweilen gezwungen fel en, um fur oberhalb liegende Terrains Die erforderliche Tiefe ter Draine erreichen zu fonnen, mit ben Sammelbrains unter ber Goble von offenen Graben mandmal nur querüber, manchmal jogar ber Li nae nach fortsnachen, weil Dieje nicht tief genng gemacht werben fennen, und bas Terrain es nicht erlaubt, jene in einiger Entfernung baneben gu legen. Dieje Magregel ift aber auf Die Falle ber ai Beriten Roth gu beidranfen. Muf ben Borten und in ber Coble De: offenen Graben machjen immer perennirende, und barunter tief w trzelnte Pflanzen, und gewöhnlich fintet eine ober Die andere Quitelfafer berielben einen Weg in ben Robrenftrang. Weichieht Dis, jo ift eine Verftopfung Da. Um folde zu vermeiben, ift es an beften, ben Graben über bem Cammelbrain jo flach gu boffiren, Di B er mit burchgeacfert werben fann. Auch muß man fogleich bei Der Unlage bie auf Die Robren geschüttete Erbe recht fest stampfen laffen, Damit bas im Graben fliegende Waffer nicht in Maffe gu den Röhren gelangen, und badurch Veranlaffung gur Berftorung ber Drains ober ju Berftopfungen werben fann.

Die Kombination aller ber verschiedenen Figuren, welche sich auf diese Weise bilden, zu einem zusammenpassenden Ganzen hat bei tinen Rlächen und bei ebener Lage bes Terrains feine großen Schwierigfeiten, sie erfordert aber sehr große Gewandtheit und eine bedeutende Fertigfeit im Projektiren, der nie Ropfbrechen, wenn es sich um große und knierte Ländereien handelt. Gerade is selften Lagen wird bie Hilfe bes geschreiten Technifers vor vielen

Miggriffen ichugen, und fich ftete burd Bermeiben unnothiger Arbeiten und Ersparung von Anlagefapital wieder bezahlt machen. Man wird ben Angen ber Arbeitotheilung auch in biefer Beziehung ichanen ternen.

Berfasser hat wenigstens idvon mehrmals die Frende gebabt, von Gutsbesigern, welche selbst angesangen hatten zu arbeiten, zu Nathe gezogen zu werden, da sich ihren sattlich die Erfenutnis aufgedrungen batte, daß ihr prattisches Ange allein, wie Group (Deutsches Trainbuch p. 21) es doch glaubt, nicht gemüge, eine größere und schwierigere Drainanlage zu entwersen. Derselbe hat in diesem Jahre bei einem dieser Herten allein 600 Morgen Drainage abgestecht. Od aber alle Diesenigen, welche nach surzem Aufenhalt an irgend einem Otte, an dem brainirt with, oder wo sie irgend enwas über Trainiren gehört haben, vollständig ausgebilder zu sein glauben, als wirkliche Techniter anzusehen, und zu Hilfe zu diesen zu eine Frage, welche wahrischen, und zu Hilfe zu diesen zeit dunch den Erfolg mancher Anlagen entschieden werden wird.

Bon ber Lofalitat und von ben Roften hangt bann bas Mag ber Berüdfichtigung ber oben ermahnten Momente ab, benn es bleibt bier, wie überall und zu allen Beiten, Die Aufgabe Die, mit ben verhaltnißmaßig geringiten Kraften und Musgaben bas Befte und Tuchtigfte gu leiften. Alle Soben = unt Borenverhaltnife muffen aber beim Absteden auf bem Felde bem Beifte gegenwartig und volltommen flar, alle entgegenstehenden Schwierigfeiten, fie mogen in mangelnder Borfluth ober in ber Beichaffenheit bes Untergrundes ober in anderen Sachen bestehen, icon vor ber Ausführung ber Arbeiten befannt, und Die Mittel gur Abbulfe, fo weit fie bei bem Abfteden zu berudfichtigen und babei anguordnen find, bei ber Sand fein u. f. m.; benn nur auf bem Felte felbft, wo man bie Lage eines jeden einzelnen Drains gegenüber ben verschiedenen Ruaucen bes Botens und bes Gefälles zu überseben vermag, fann und mus ber genügende Plan aus ber Lofalität gewiffermaßen herauswachfen. In ber Stube benfelben fpeciell zu projeftiren, ift nur in febr feltenen Fallen und für fehr ebene Flachen möglich.

Die Linien der verschiedenen Saugdrains werden an beiden Enben durch eingeschlagene Pfähle bezeichnet, an welche gleiche und zwar die laufenden Runnnern anzuschreiben find. Endlich ift noch zu bemerten, daß da, wo auf den Wasserscheiden die obern Enden veischiedener Sangdrains zusammentreffen, Tab. II. Fig. 6 c d und a l., diese in der halben Entifernung der Röhrenfränge von einander entsent bleiben können. Gin gleiches gilt, wenn in verschiedenen Sistemen die Sangdrains, wie in Tab. II. Fig. 8, 9, 10, neben obtstall steachen Sammelbrains aufangen.

Ueber diese verschiedenen Daten unis bei der Draußenarbeit Bronillon gesührt werden, um darnach demnächt einen Plan, wenis stens eine specielle Handseichnung, aufertigen zu können. Bei allen solchen Arbeiten ist es zwecknäßig, sich an eine bestimmte Bezeichnung der verschiedenen Sachen zu gewöhnen, und die Uebersich trecht leicht und deutlich zu machen. Die Manier dabei kann na ürlich keine bestimmte sein, es mag sie ein Zeder sich nach seiner Bisse und Bequemlichkeit angewöhnen. Der Verfasser fann daher Bisse und Bequemlichkeit angewöhnen. Der Verfasser fann daher die eigene auch nicht als maßgebend vorschreiben, sondern will sie nur, als von ihm selbst, als praktisch und zweckentsprechend erredt, enwsehlen.

Junadhi find die Linien der Sangdrains durch rothe einfache, die der Sammeldrains mit doppelten Stricken zu bezeichnen, an welchen, ebenfalls roth, die Rummern oder Bezeichnungen eingeschieben werden, welche die Pfahle draufen erhalten haben. Un beiden Einde des Trains und an den Stellen, we eine andere Tiefe berielben des Terrains wegen nöthig wird, wird die Tiefe und zwisch no den Röhrenfrangen die Einferunng derselben von einander mit schwarzen Jahlen aufgezeichner, damit sich, wenn vor Ausführenzig der Arbeit vielleicht hin und wieder ein Pfahl verloren gehen sollte, der ausführende Aufgezeichner, dem Schwerzeicht allein wieder zuwehr sinder fann. Die nöthigen offenen Gräben, sowie andere Schen, werden mit blanen oder schwarzen Linien, sowie die Richtung, nach der das Basser fliese, durch kleine Pfelse angedeuten.

Außerbem wird aber auch noch bie Bezeichnung ber verschieber en Röhrenweiten im Plane erforberlich. Um sie bestimmen zu tön nen, muß das Gefälle wenigstens ber Sammelbrains, und in zwiselhaften Fällen auch bas der Sangbrains nivellitt, und beren Lätze gemessen sieht, und zwar das leste namentlich dann, wenn sie vo aussichtlich länger werden mussen, als einzöllige Röhren gelegt werden bursen. Bei langgezogener, langfam ansteigender, hängiger La ze des Ackers wird dieses östers vorsonmen, bech wird man hier sich vor durch bas Albsiecken mehrerer Horizontalen in weiter Entfernung von einander in beren Höhendifferenz bied Gefälle fennen gelennt haben. Da aber Zahlen schon in genügender Menge im Plane vorhanden sind, so ift es besier, für die Weite der Röhren andere Zeichen einzuführen, welche eine Verwechselung unmöglich machen.

Berfaffer läßt

gar feine Bezeichnung gelten für 1 und 1 1/4zöllige Röhren

als Bezeichnung . = 1 1/2zöllige Röhren

= 2

= 3

= 4

= 5

= 6

= u. f. w.

und deutet den Punkt, an welchem die eingeschriebene Weite der

und deutet ben Punft, an welchen die eingeschriebene Weite ber Röhren ansangen soll, duch einen kleinen Hafen — an. Die Bestimmung der Weite geschieht übrigens in der oben § 13 beschriebenen Weise.

Gin solcher Plan ift in Tab. III. gezeichnet. Die ganze Drainage wird pp. 1200 Morgen umfassen, wovon bereits die Hälferig ist. Der hier gezeichnete Theil des sertig drainitten Acters enthält pp. 330 Morgen. Eine nähere Erstärning desselben ist nach bem oben Gesagten aber wohl famn nöthig, und nur wenige Bemerfungen mögen noch hinzugesügt werden.

Ter Boden besteht größtentheils aus sandigem Lehm und nur in den Niederungen ist er leichter, hat aber hier vielsach und in ziemlicher Ausbehnung sehr eisenhaltigen und seiten Untergrund. Dabei ist das Terrain jehr tupitt und die im Plane mit a aa bezeichneten letern Stellen sind Erhöhungen, auf denen das Grundwasser bei nassem Wetter 3 bis 4 Kuß unter der Scherläche sich hielt, welche beshalb auch als hinreichend trocken nicht drainitr sind. Das Gefälle ist überall sehr bedeutend und Vorstuth genügend vorhanden. Sine Ansahme machen nur die eisenhaltigen Stellen, sie liegen flach und haben werig Gefälle. Daher haben sie nicht so tief drainitr werden, die Röhrustränge aber auch nicht weite auseinanderzelegt werden können. Der Alder war sichon früher vielsach abegrabela ohne bekentenden Ersola. Die meisten biest offenen Gräßen sind

jest zugeworsen und nur wenige, wie be und de, haben offen bleiben nuffen, da in ihnen bas Authwasser fremter Felber abgessührt wirt. Hatte ber Graben be gleichzeitig das Abzugswasser ber auf beiben Seiten bessehen be gleichzeitig das Abzugswasser ber auf beiben Seiten bessehen biegenden niedrigen und staden Grundpftüte aufnehmen sollten, so würde er mindesten und lachen Grundbstüte aufnehmen sollten, so würde er mindesten 12 Auß breit und 5 Auß ties gemacht worden sein nuffen. Es ist daher vorgezogen worden, zur Enwässerung bieser letzteren unter dem bezeichneten Graden einen Sammelbrain anzulegen, und nur das Lasser des höher gelegenen Alcers darüber in den offenen Graden ausstließen zu lassen. So münden z. B. die Sammelbrains ig hinn in den offenen Graben ik k1, und die Saugsdains auf beiden Seiten von be in den barmuter liegenden Sammelbrain. Die Ausschlassen mit einem solchen Plane sich immer ganz vortressich zurecht gesinden, sogar dann noch, wenn ein großer Theil der Pfähle daugen vertoren gegangen war.

## § 17. Sandwerkszeug.

Rann man ben Englandern auch nicht nachrühmen, bag fie bei ibrer Drainage in miffenschaftlicher Beziehung ichon bas Möglichfte geleiftet haben, fo muß man ihnen andrerfeits doch barin Gerechtig= feit miberfahren laffen, bag fie bei ber praftifchen Musführung bas Brechmäßigfte erftreben und nach furger Beit erreichen. Gie und Die Nordamerifauer geben von bem gewiß und allein richtigen Grundfate aus, bag wenn ein geschickter Arbeiter mit schlechtem Sandmertegeng gmar gute Arbeit liefern fonne, (Franklin nennt ben einen ichlechten Medanifer, ber mit einer Feile nicht fagen, und mit einer Cage nicht feilen fann) Die Maffe ebenfo auter Arbeit bei Unwendung ber nämlichen Rraft durch gute Inftrumente boch mefentlich gefordert, ober mit andern Borten, bei gleichen Roften ber Rraft ber Breis ber gefertigten Arbeit viel billiger werbe. Gie wenden beshalb ihren gangen Scharffinn an, um möglichft zweckentfprechende Inftrumente zu erfinden. Man fann beshalb auch überzeugt fein, bag, wenn folche Cachen in England allgemein üblich geworben fint, fie gewiß viel fur fich haben, und nicht ohne Rachtheil br. m. bei Ceite geworfen werben burfen. Diefes gilt namentlich auch von bem Sandwerfegeng jum Drainiren. Wenn baffelbe bei und nicht angewendet wird, weil unfere Arbeiter es vorziehen, mit ben Spaten und Schippen zu arbeiten, an Die fie bisber gewöhnt waren, fo gefchiebt bas auf Roften ber Berren Arbeitgeber, Die es bulben, und bie in ihrem Gifer fur bas Drainiren nicht bebenfen, daß brei und mehr Pfennige pro Ruthe auf mehreren 100 Morgen gu Sunderten von Thalern werben, welche eigentlich Niemandem gu Gute fommen. Unfere Arbeiter find mehr, ale fonfervativ, fie buldigen bem Schlendrian, und fonnen fich von bem, woran fie gemobnt find, nicht trennen. Gie find aber andrerfeits auch auf ihren Bortheil bedacht, und geben auf neue Cachen ein, aber nur bann, wenn fie erft die leberzeugung ber Rüglichkeit felbft gewonnen haben. Die Aufgabe ift baber nur, ihnen Diefe Ueberzeugung beizubringen; ba aber havert ce. Dazu fommt noch bas besondere Unglud, baß bas Sandwerfegeng, meldes nach ben Abbilbungen in vericbiebenen Drainbuchern gemacht worben, wenigstens foweit Berfaffer bergleichen zu feben. Gelegenheit gehabt bat, vollftandig unbrauchbar gemeien ift, manches zu ftarf und fo foloffal, bag bie Arbeit bamit bie unmäßigste Rraftanftrengung erforberte, - anderes gu fcmach, jo baß es febr bald gerbrach. War bies eine ber Urfachen, welche bie allgemeine Ginführung beffelben verhinderte, fo mar bie Sauntfache boch bas, baf ber fefte Bille und bie Unebauer febl= ten, Die Arbeiter an Diefes neue Sandwerfszeug zu gewöhnen, fouft würde ienen Mangeln mobl balb abgeholfen, und bae alte an bie Ceite geworfen fein.

In dem Nachfolgenden follen daher die verschiedenen Instrumente beschrieben und deren Maaße augegeben werden, welche durchaus nothig find, die Arbeit tüchtig und möglichst billig zu machen.

#### a. Spaten.

- 1) Ein gewöhnlicher Graberspaten, oben 91/2, unten 81/2 Boll breit, 10 Boll lang, pp. 31/2 Pfo. schwer, Tab. IV. Fig. 1.
- 2) Ein bergl., oben 8 ½, unten 6 ½ Jolf breit, 12 Jolf lang, pp. 3 ½ Pfb. schwer, Fig. 2.
- 3) Ein dergl., oben 6 1/2 Boll, unten 4 1/2 Boll breit, 14 Boll lang, zum unterften Stiche der fleineren Sammelbrains, pp. 5 bis 5 1/2 Pfb. schwer, Sig. 3.
- 4) Ein bergl., zum untersten Stich für die Saugdrains, oben 4 Boll, unten 2 Boll breit, 16 Boll lang, pp. 5 bis 51/2 Pfb. schwer, Fig. 4.

Die beiden gutest beidriebenen Spaten muffen, ba nicht Bort gestochen und Die Doffirung Des Grabens bei bem Ausheben ber Erre gleich mit gebildet mirb, und ba fie fich in ben ichmalen Graben febr flemmen und beshalb gumeilen in febr feitem und fteini= gem Boben wie Brechftangen wirfen muffen, nicht allein mit einer ober zwei Schienen am Spatenftiel weit hinaufreichen, fondern auch befonders ftart fein. Dieje Giarte wird ihnen am beiten burch eine von unten im Blatt hinaufgebende ftarte Rippe gegeben, weil da= burch bas Gewicht bes Spatens, unbeschabet ber Steifigfeit beffelben, am wenigsten vermehrt wird. Je fester ober je fteiniger ber Boben ift, besto ftarfer muffen Die Evaten fein, fonft biegen fie nich und gerbrechen balb. Das Blatt berfelben ift auf ber obern Seite beinabe glatt und gerade, und nur febr menig gewolbt, weil es bei und febr oft Boten giebt, welcher an bem Spaten antlebt, und bavon nur burch Abstreichen entfernt werden fann. Diefes geht aber leichter von einer glatten und faft ebenen Flache als von einer fehr gewölbten, boblen. Ueberdies muffen bie Spaten gut verftablt fein. Die gange Lange berfelben incl. Stiel beträgt 4 Fuß bis 4 Fuß und einige Boll.

#### b. Rellen.

Gbenso nothwendig find die Kellen jum Herausnehmen ber von ben Spaten abgefrümelten lofen Erde bes legten Stiches und zum Abgleichen ber Gradenschlet. Dieselben muffen in ihren Dismensionen ben bazu gehörigen Spaten entsprechen, b. h. um eine Kleinigfeit schmäler sein.

- 1) Eine größere Kelle für die Sammelbrains bis zu 3zölligen Röhren, 14 Joll lang, 4 Joll breit, Tab. IV. Fig. 5.
- 2) Eine kleinere bergt. fur bie Cangbrains, 14 Boll lang, aber nur 11/2 Boll breit, Fig. 6.

Das Eisen bieser Kellen barf nicht halbfreissörmig, sonbern nur ein Kreissegment sein, weil die barin ausgehobene Erde von biesen sich leichter absolution läßt. Sie müssen beinahe unter 45 Grad gedogen und mit einem ber Grabentiese entsprechend langen Stiel versehen sein, so daß der auf der Grabenborte stehende Arbeiter bequen damit arbeiten fann. Bei einiger Uebung läßt sich bie Grabensolle mit diesem Instrument gang vortressich abgleichen.

Diefelbe erhalt daburch auch eine hohle und als Lager fur runde Robren bie vaffenofte Form.

Die Tullen, in welche bie Stiele hineingestedt werben, burfen nicht zu furz gewacht werben, fonft geht bas Cijen alle Augenblicke los.

Bei gehöriger Arbeit genügen bie Kellen zum Reinigen und Abgleichen ber Soble gang allein vollftändig, und machen bie Answendung anderer Sachen (werden boch von manchen Seiten her fogar Befen empfohlen!) vollffandig entbebriich.

#### c. Chirren.

Un manden Orten werden anftatt ber Rellen gu bemfelben Bwede Schippen angewendet, beren Gifen benen ber Rellen gang abnlich fonftruirt fein foll. Beim Gebrauch Diefer Inftrumente muß ber Arbeiter unten im Graben fteben. Das veranlagt in ber Regel aber nur leicht zu vermeibende, baber unnötbige Arbeit, weil, befonters in weichem Boren, Die Coble bes Grabens burch die Trine bes pormaris Arbeitenden immer mieder beschädigt und uneben gemacht wird. Ueberbies fann fich ber Graber in ben fo fcmal als möglich aufgenommenen Graben ber Caug- und fleineren Cammelbrains gar nicht einmal rubren. Die Empfehlung ber Schippen fest barum einen zu breit und beshalb verschwenderisch ausgeworfe= nen Graben voraus. Rur in ben größeren Cammelbrains, welche icon an und fur nich breit genug und in festem Boben gefertigt werden, ift eine folde Sohlschippe mit Bortheil zu benuten, weil man an bem furren Stiele berfelben eine größere Rraft ausuben fann, als bei ben Rellen. Das Gifen berfelben ift 12 Boll lang, 5 bis 6 Boll breit und gleichfalls nicht gang halbfreisformig gebogen, Tab. IV. Fig. 7. Der Stiel ber Schippen ift nach einer entgegengesetten Seite gerichtet, wie bei ben Rellen. Die Biegung und Die Lange beffelben ift nach ber Große ber Arbeiter verschieben.

Flache Schippen zum Nachschippen ber bei ben oberen Stichen mit bem Spaten losgestochenen, zurückgefallenen und nicht ausges worsenen Erde werben von den Engländern gar nicht gebraucht. Der Arbeiter, welcher ben zweiten Stich aushebt, tritt bie im Graben leigende wenige lose Erde best ersten Stiches während ber Arbeit bein Jurücktreten schon von selbst feit, ehe er selbst mit dem Graben heransonnnt. Soll aber die Arbeit auf diese Weife gleichsmäßig und gut aussallen, so gehört neben der Anwendung zwecks-

mäßiger Spaten, auf benen die losgestochene Erde gut liegen bleibt, dazu, daß ein und derselbe Graber von unten herauf auch den ganzen Sich gleichnäßig auswirft. Ift dies nicht der Fall, so muß nachzeschichtet werden. Dasselbe gilt auch vom zweiten, dritten Sich u. s. w. Sind daher die Arbeiter einigermaßen geschickt, und verfahren sie der Verbeiter einigermaßen geschickt, und verfahren sie der Arbeit erwaß aufmerksan, so wird auch bei und die Anwendung flacher Schippen zum Nachschippen der oberen Sticke nicht nöchig. Zedenfalls aber ist es gut, den Graben auß und nachzusch weil sich erft dann die Stellen recht gut erkennen und nachzurbeiten oder anßgleichen lassen, wo zu tief gegraben worden, oder wo eine Höhe stehen geblieben ist. Der leste Stich wird dann zleichmäßiger, und das Abgleichen der Sohle bedeutend leichter werden.

Die besten Schippen bagu find flache mit Eisen beschlagene Brett- ober gang eiserne Schippen. Sie werben 12 bis 14 Boll ang und etwas schwaser, als die entsprechenten Spaten.

#### d. Legehafen.

Eind bie Graben mit ben vorher beschriebenen Spaten ausgeboben, und mit ben Rellen abgeglichen und nachgepunt, fo fann und barf Niemand mehr in ben Graben binabsteigen, noch weniger in bemielben etwas thun. Das legen ber Robren muß beshalb, wie bas Reinigen, von obenber geschehen. Dazu bient ber Legebaten, Jab. IV. Fig. 8. Derfelbe ift von Gifen. Unter ber Tulle, in welche ber ber Grabentiefe entsprechent lange Stiel bineingestecht und festgemacht ift, befindet fich an einem furgen, fenfrechten eifer= nen, 1/2 Boll im Dober im Durchmeffer ftarten Stiele ein runder, 10 Boll langer, 1/2 Boll ftarfer, fast rechtwinflig gebogener Saten, welcher in Die auf ber Grabenborte liegenden Rohren hineingestecht wird, und mit welchem die baran hangenden in ben Graben binabgelaffen und regiert werben. Diefer Saten muß furger fein, als Die Röhren lang fint, bamit er nicht beim festen Berandruden ber queiten an Die icon liegende erfte Robre in Diese binreinreicht, und bamit biefe bei bem Sin- und Berbiegen bes Safens, um bie barauf geftreifte in die rechte Lage zu bringen und fest an die Coble angubruden, nicht wieder aus ihrer Lage losgeriffen und verrudt wird.

Un bem gerabe aufftehenben fenfrechten Schenfel bes Safens ft nach unten bin eine Berlangerung bes ersteren angebracht, um

damit, naddem der hafen aus der zu legenden Nöhre herausgezogen, auf einen bestimmten gerade passenden Punkt derselben aufstofen zu können, wenn sie sich durch bloßes Drücken nicht in die
rechte lage bringen lassen will. Diese Berlängerung darf aber nicht
länger sein, als die Wand der schwächsten Röhre starf ist, da sie
sonst bei dem Herausziehen des hafens aus der Nöhre sehr leicht
in die Bradensohle eingreift, und sobald diese geschieht, die Nöhre
wieder los und in die höhe gerissen wird, inden, wenn bei diesen Herausziehen der Halenstiel oben gleichmäßig schnell sortbewegt
wird, man ihn unwillkilhrisch überdiegt, sobald man unwerbereiret
auf einen Widerstand unten im Graden stößt. Die schon gelegte
Nöhre muß dann zum zweiten Wale gelegt werden. Diese Berlängerung darf aber auch nicht breiter sein, als der Jaken start ist, sonst
sperung darf aber auch nicht breiter sein, als der Hart ist, sonst
sindet dieses Eingreisen zwar nicht im Boden, aber an den Seiten State.

Die in ben verschiedenen Drainbuchern abgebildeten haten sollen zum gleichzeitigen Legen von Röhren und Muffeln bienen, sie taugen aber nichte; einestheils, weil Muffeln an und für sich ichen ichtecht (ber Beweis hierfür wird § 26 gelieset) und beshalb nicht, als entbehtlich sind, anderntheils, weil er zum Legen der blosen Röhren ohne Muffeln gan nicht zu gebrauchen ist.

Es muß hier endlich noch tes Groppichen hafens gedacht werben. Her Gropp hat in legterer Zeit selbst manches trainitt, und viel über Drainage geschrieben, und dadurch eine gewisse Autorität erlangt. Es wird daher um so mehr Pflicht, das in Ifterbies angewendete und von da mannigsach verbreitete Bersahren genau zu prüsen, und gegen das, was dert nicht gut gemacht wird, auszutreten. Dahin gebort auch die Manipulation bei dem Legen der Röhten. Junachts soll hier zedoch nur eine Beschreibung des Groppichen Legelgefens und später in § 19 des Bersahrens des Groppichen Legelgefens und später in § 19 des Bersahrens des der Benutung desselben solgen, an welche sich dann die Gründe anschließen werden, welche dagegen sprechen. Der Haten selbst ist in neuerer Zeit emas länger gemacht und vervollständigt, Tab. IV. Big. 9. Die Beschreibung ist von Gropp selbst (Deutsches Trainbuch p. 7.).

Die eiserne Stange 6-8 Juß lang, 1/2-1/4 Joll im Durche schnitt, mit einem 5-6 Juß langen hölzernen Stiel a. Um hinteren Ente ber Stange befindet sich bas Dehr h, durch welches ein 8 Ruß langes Seil gezogen und daran fest gebunden ift, welches

egtere zum Heransziehen ber Stange aus ben gelegten und verschüteten Robren bient! Dazu gehört noch ein fleiner Hafen, Fig. 10, an einem 6 Juß langen Stiel, vermittelst bessen bie mit Röbren bezogene Stange am außern Ende in ben Traingraben vis auf bie Soble versenft werden fann.

#### e. Bifirftangen

um Ginrichten ber Grabenlinien.

f. Conure

gum Abfteden ber Grabenborten.

#### g. Tafeln

jum Abtafeln ber Grabensohle bei zweiselhaftem und sehr geringem Gefälle, wie es die Sammelbrains manchmal nur ethalten können, oder wenn sich während ber Arbeit in ben Gräben tein Wasser beinder. Sie bestehen and einer 8 Joll breiten, 4 Joll hohen höle gernen, vierectigen Tasel. An zweien berieben ist die obere Halben von der roth, die untere weiß, bei den anderen beiden die obere weiß und die untere roth oder schwarz gestrichen. 3 oder 4 solcher Taseln werden steis gebraucht. Sie sind auf einer 4 Kuß hohen Latte wintelrecht besessigt. Alle Taseln inel. Latte müssen zur genau gleich hoch sein. Ueber die obere Kante derselben wird sert wisser. Aab. IV. Big. 18 sie ein Paar solcher Taseln abgebildet.

## h. Maagftabe

jum Meffen ber Graben-Breiten, Tiefen und Langen.

Dies find bie Inftrumente, welche auf feinem Plate, wo in einigem Umfange brainirt wirt, fehlen follten.

Außerbem werben bei außergewöhnlichen Fallen noch nothe wendig:

## i. eine größere Relle, Tab. IV. Fig. 11,

14 3oll lang, mindestens 6 3oll breit, jum herausnehmen bes Bobens, wenn die Grabenwande eingestürzt find. Gewöhnlich frürzen diese nur ein, wenn in den unteren Schichten sich Triebsand oder bergl. findet, welcher mit dem Wasser zusammen heraustreibt, und wenn badurch die Wande unten hohl werden, oder wenn heftige

Regenguffe eintreten, wahrent bie Graben offen, und die Röhren noch nicht gelegt find, ober wenn die Grabenwände gefrieren. Immer fraut fich dann das Wasser hinre diese eingefallenen Erde auf, durchdringt und erweicht dieselbe und macht sie dem Triebsand oder Schließ infosern ähnlich, als sie bei dem Treten und Graben darin breiartig wird, und sich in diesem Justande schwer heraus-wersen läßt. Soll dieses mit Schippen und Spaten gemacht werden, so sie es eine höchst unangenehme Arbeit. Da ist diese kelle, mit der, wie mit den andern, von oben her gearbeitet, und mit der die Masse herausgeschafft wird, ohne darauf herungutteren, angebracht, und die Arbeit gest damit sehr gut und sieht schwell von Stattert.

Da aber die Laft ber barauf Plat findenden mit einem Male heraus zu sörbeenden Grbe gar nicht unbedeutend ist, so nung bas Kelleneisen in der Mitte mit ein Paar eisernen Bandern aa, mit bem Siele verbunden sein, dantie es, um haltbar zu bleiben, im Gisen nicht unnötssig statt und badurch sohwer gennacht zu werden braucht.

## k. Die Spig: und Breithade.

Tafel IV. Fig. 12. Zum Aufhanen eines fehr harten ober fielnigen Bobens, in ben man mit bem Spaten allein nicht hincinftoßen fann, 3. B. Gifenboben, mit Lehm verfitteter Kies u. bergl. m.

#### 1. Die Rabehade.

Bum Aushauen alter, noch nicht verfaulter Burgeln.

#### m. Brechftangen und Sebebaume.

. 3um Loebreden und Heraud ober an bie Seiteschaffen von großen, mit ber hand nicht zu regierenten Steinen.

#### n. Erbbobrer.

3ur Veruntersuchung. Dazu fann jeder gewöhnliche Löffelbohrer gebraucht werden. Er muß wenigsteus 9 guß lang sein. 1 Tuß ist eine paffende Lange und 2 Boll eine zwecknäßige Weite bes Löffels, welcher am besten so fonstruirt ist, wie Tab. 14. Fig. 13. angiebt.

#### o. Der Breffer.

An einer Stange ift unten ein rundes Querholg von 15-18

21 Schrägbander von den Enden bis zum Stiel noch besonders gebalten. Damit wird das Lager der Röhren furz vor dem hintegen berselben in gesiebten Ries eingebridt, welcher in den Graben geschittet werden fann, wenn sich vergen Extebsand im Grunde sindet, der von den Seiten und aus der Sohle start zutreilt, das Berfinken der Roheren bestrechten läßt, von nuten her in die Röhren eindringt, und mit der Relle nicht zu bewältigen ift. Er ist Jab. IV.

## § 18. Anfertigung ber Graben.

Bei der Anlage von Draingraben fommt es, da dieselben nur lurze Zeit offen stehen bleiben, und balt wieder zugeworfen werden, der Ersparung von Anlagetapital wegen vorzugsweise darauf an, im gerade so viel Beden auszuheben, als durchaus nothwendig ist, im dis zu der als zwechnäßig erfannten Tiese in den Erbedene eineringen zu können. Dieselben werden deshalb so schwend ausgenommen, als möglich, d. h. um so dreit, daß sich die Arbeiter eben darin siedend, und um dei größerer Tiese, wenn die Leute dis zu den Echultern, oder gar bis über den Kopf sich hineinarbeiten utspien, wird eine erwaß größerer obere Breite ersorderlich. Bei 6 Fuß Tiese jenügen 24 Zoll und bei 8 Fuß Tiese höckstens 30 Zoll obere Breite, elbst sir der der Breite, less sir der Breite, less sir bei größere Zummeldrains. Wenn die Eraben in Alford jemacht werden, sernen die Arbeiter dieses sich batte erkennen, und eben dann sichen von selbst oft unalaublich schual in die Erbe hiech.

Die untere Breite brancht nur fo groß zu fein, als ber äußere Durchmesser ber zu legenden Röhren. Dieselbe größer zu machen, ift ticht allein ununge Kraft und Kostenverschwendung, sondern auch in o fern weniger sicher, als sich die Röhren beim Amwersen der Gräden auf ber breiteten Schle leichter verschieben. Durch solches Bericheben nach der Seite hin sind sichon vielfach Bersprimgen vorzestennen. In den unten gang schunden und passenten Gräben kann ein solcher Kall fannt eintreten.

Ferner sollte mit bem Anfgraben ber Draingraben niemals eher begonnen werben, als bis die Röhren vorrätigig und zur Stelle gebracht sind. Sind die Grüben früher fertig, verzögert sich aber bas Herbeischaffen ber Röhren, und fällt in ber Iwischenzeit Regen ein, so fallen bie Grabenborten oft sehr zustammen, bas Wasser stam sich

darin, und es erwachsen dadurch Arbeiten, welche sehr beschwertich sint, die Anlagen angerordentlich verthenern, und eigentlich doch leicht vermieden werden fonnten. Hetzu fommt dann noch der Uebelftand, daß sich an solchen wieder aufgeräumten Stellen die Köhren schlecht legen lassen, und sich eicht verschieben. Die Röhren sollten daher sogleich beim Beginne der Arbeiten angesahren, und längs den Drainflinien in sleinen Haufen abgeladen werden. Gin eben solches Einstützen und bei Kroftwetter lauge offen sieden.

Deshalb barf and mit bem Aufgraben nie so zeitig im Jahr begonnen oder so spat hinans gearbeitet werden, daß hanfige Nachtfröste dazwischen kommen können. Die beste Zeit zu den Drainarbeiten ist überhaupt in sowerem Lehm- und Thomboden das Frühjahr und der Herbüt, so lange oder Boden noch weich, und Baffer darin ist, in kaltem Saude oder da, wo im Untergrunde Triebsand und in diesem beständig Wasser sich sinder, im Sommer, weim der Boden am trodensten ist.

Mit ben Grabenarbeiten selbst muß unter allen Umständen am untersten Ende, also am niedrigsten Puntte angesangen werben, damit das etwa im Grunde sich sammelnde Wasser abstießen, und bei der Arbeit feine Schwierigfeiten verantaffen fann.

Rachem die eine Seite bes Grabens mit ben Bifirfiangen guerit gehörig abgefluchtet ift (man nunf fich gewöhnen, die mit ben Pfählen bezeichnete Linie immer als rechte, ober sterts als linke Grabenbort anguschen), und am besten beide Seiten in ber Entsternung ber erforberlichen Grabenberieite zugleich geschuft sind, wird mit bem Spaten die Bort bezeichnet. Auf weichem Boden genügt ein bloßer Strich, ber bamit längs ber Schuur gezogen wird. Auf bederen, frumelnbem Boden geschiebt die Bezeichnung am leichtesten, schuellten nur besten, wenn etwas lose Erze von der Bort nicht abgestochen, soubern nur mit dem Spaten nach der Mitte zu sort geschart wird. Taf. IV. Sig. 15. Hat der Boden aber irgend eine zusammenhängende Narbe, ober ist er sehr bindig, so nuns, wie bei gewöhnlichen Gräben, tief Bort gestochen, dabei der Spaten aber möglichst senkrecht gehalten werden, weil sonst der Graben schon im zweiten Sich zu schund geräth.

Demnachft wird bas Schnur an Die Geite geschafft. Bahrend aber noch von ben andern Die Bort bezeichnet wird, ift einer ber Ur-

beiter ichon jum Graben angetreten, und hat angefangen, ben erften Stich anszuwerfen. Je nach ber Breite bes Grabens nimmt berfelbe zwei ober brei Stiche neben einander heraus, mobei barauf gu achten, baß die Kante bes Spatens bei bem einen Stid genau an ber einen Grabenborte, bei bem andern an ber gegenüberliegenden angefest wird, und zwar ming ber Spaten nicht winkelrecht ober gar in einem ftumpfen Winfel gegen die Grabenbort, fondern unter einem fpigen Winfel bamit eingeset werden, etwa in ber Richtung ed und ef, wenn bei a mit bem Graben angefangen ift, und nach b bin gegraben wird. Tab. IV. Rig. 31, Damit fich Die Bort immer recht icharf beraushebt. Beidicht diefes nicht, jo weicht der nach unten bin verjüngte Spaten immer gu febr von ber Grabenbort gurud, und ber Graben wird, je weiter nach unten, besto mehr gu fchmal. Die Grabenwande muffen bann, um unten gum Arbeiten wieder ben nötbigen Blag gu gewinnen, von oben nach und herunter geftochen und die dabei nicht auswerfbare binabgefallene Erbe noch besonders wieder ansgeschippt werben, eine Arbeit, Die erspart werden fann.

Ift ber erfte Graber unit seiner Arbeit eine Strecke vorgerudt so tritt ein zweiter ein. Sat der erfte sorgsättig gearbeitet, so ist wenig lose Erde im Graden geblieben. Sie braucht dann nicht andsgeschippt zu werden, und der zweite Arbeiter grabt sogleich, ganz in der nämlichen Weise, den zweiten Sich and, wie sein Vorganger den ersten. Bei dem Ruchwartstreten tritt er in dem schwalen Graben die liegen gebliebene lose Erde immer von selbst wieder sest. In derselbst wieder sest. In derselbst wieder sest. In derselbst wieder sest. In der beite Weise wird der der britte u. s. w. Sich herausgenommen, bis zum vorlegten, immer je nach der Breite des Grabens 2—3, nach meten zu Z Stiche breit. Wird aber beim Graben sehr gefrüuelt, bleibt also bei einem seben Sich sehr wiel lose Erde zurück, so muß diese immer noch besonders ausgeschippt werden.

Der vorlegte Stich wird stets nur i Stich breit und zwar bei dem Sang und kleineren Sammelbrains mit bem Spaten Dr. 2 ausgehoben. Die Amwendung bes Spatens Ar. 3 ist hierzu selbst für die Sangbrains darum nicht gut, well dann der Graden, in dem nachgeschippt, und ans dem noch der unterste Stich herausgenemmen werden soll, unten sur die Atrociter, welche dies thum sollen, zu ischmal wird. Dieser vorlegte Stich wird nachgeschippt, und dabei die Sohle möglichst abgeglichen. Endlich wird sie Saugdrains mit dem Spaten Ar. 4, für die Sammelbrains se nach dem Durch-

meiser ber ersorberlichen Röhren mit bem Spaten Nt. 3 ober Nt. 2 ber unterste Stich herausgenommen. Geht die Arbeit mit Nt. 3 nud 4 anch scheinbar langsam, da selten über 3—4 3ell starte Sticke herausgehoben werden fennen, so geht sie doch viel schneller von Statten, als mit gewöhnlichem Handwertszeng, weil mit die siem zu 14—16 3ell Tiefe, welche mit jenem in Ginem Sticke herausgenommen werden, 1½—2 Sticke, vielleicht anch noch einmal Nachschippen ersorderlich wird. Werten zu den Sammeldrains größere, als dreizöllige Röhren verwendet, so müssen auch beeitere Spaten augswendet werden. Das Profil des fertigen Grabens zu Sangdrains ist auf Tab. IV. Big. 16, das eines Hauptrains in Big. 17 dargestellt. In der Wirstlichkeit sallen die scharfen Exten

Bei bem Ausheben bes unterften Stiches ift barauf besonders zu achten, bag ber Spaten gleichmäßig und jedesmal gang in die Erbe hineingetrieben wird. Wird bas unterlaffen, so wird ber Graben beim Beitergtaben immer schmaler und flacher, und es ist schwert, wieder bis zur vollen Tiefe hineinzusommen, weil die ftehenden engeren Grabenwände ben versüngten Spaten vollständig einstleumen, sobatd berfelbe von neuem gang hineingestoffen werden ung. Man grabt sich unwilltürlich heraus, tie Grabensohle wird untergelmäßig und unangenehme Nacharbeit mit ber Kelle nöthig.

Jit der unterfte Stich ansgegraben, so wird die Sohle mit der Kelle, bei großen Samueldrains mit der Hoblichippe, abgeglichen und die sofie Erbe heransgeschafft. Geüdte Arbeiter liesen damit Arbeit, als wäre sie gehobelt. Sie haden die stehen gebliedenen kleinen Erhöhungen sont, streuen etwas trockne lese Gede in die Bertiefungen und drücken dieselbe mit der Kelle so hin, daß sie gerade passend siegt. Bedeutende Vertiefungen in der Grabensohe sind aber höchst mangenehm und möglichft zu vermeiden. Die hineingestrente lese Geben geicht, namentlich sobald sie lebnig und von dem im Graben flieselben Wasser erweicht ist, der Röhre nur ein unscheren Lager. Solche Sellen ersorden daher später beim Legen eine besondere Sorgialt, sonst werden durch die Last der hinausgessüllten Grabenerde die Röhren leicht verschoben, es entstehen Wasserstätung werden leicht Ursache der Verstehungen

Findet fich mahrend ber Arbeit fliegendes Waffer in ben Graben, namentlich ber Saugdrains, jo erfennt man am Stante und

an Der Bewegung beffelben auf Die allerleichtefte und ficherfte Deife. ob fic ein genngendes Gefälle haben. Das Waffer muß barin überall gleichmäßig fort rollen und barf nirgende lange und glatte Spiegel bilben. Ift man inden gezwungen, obne Baffer zu arbeiten. fo fann man gur Revifion Die Coble abtafeln. Man ftellt gu bem Ende in gehöriger Entfernnng zwei ber oben beidriebenen Tafeln Sab. IV. Rig. 18 auf und vifirt über beren Oberfante nach ber Oberfante einer britten Tafel, welche an ben zweifelhaften Stellen bagmifchen ober babinter auf ber Grabenfohle ebenfalls anfgestellt mirb. Liegen bann alle 3 Oberfanten in einer Linie, fo ift Die Cache richtig, fteht aber bie ber britten Tafel über ber Bifirlinie ber beiden andern in Die Sobe, jo ift Die Grabenjoble an Der Stelle gu boch; liegt fie niedriger, fo ift eine Bertiefung ba. Den Reblern muß abgeholfen werden, und zwar wieder um jo viel, bis Die 3 Dberfanten mit einander paffen. Bei zweifelhaftem ober bei bem geringen Befälle mander Sammelbrains muffen bie erften beiden Tafeln guerft mittels eines Nivellirinftrumentes nach bem erforderlichen Gefälle eingerichtet merben.

Die Graben fonnen fehr gut in Afford gemacht werden.

## § 19. Das Legen ber Möhren.

Das Legen ber Robren ift beim Drainiren unftreitig biejenige Arbeit, welche Die größte Sorgfalt und Buverlaffigfeit bes bamit betrauten Arbeitere erforbert. Die meiften Berftopfungen ber Drains baben ibre Urfachen in ber Unaufmertfamteit und Rachlaffigfeit beim Legen. Daber barf man biefes Weichaft nie in Afford machen laffen, fondern unr in Tagelobn, barf nur tuchtige Leute Dabei anstellen, und besonders zuerft gar nicht barauf feben, baß Diefelben febr viele Robren in Die Erbe packen, fondern nur barauf. baß fie bas, was fie maden, tudtig und gut machen. Das legen ber Robren erfordert Uebung, und findet fich biefe, fo wird es auch ichnell geben. Man gebe ferner Die Controlle niemals aus ben Santen, und laffe feine Erbe auf Die Robren ichntten, bevor man fich felbft von ber richtigen Lage berfelben übergengt bat. Gind einmal die Graben gugeworfen, jo ift nichts mehr gu feben und fein Menich fann wiffen, woran ein Fehler liegt. Gine Berftopfung ift zwar, wenn Baffer im Drain lauft, nicht schwer zu finden, aber es macht viel Dube und Arbeit, fie wieder zu repariren, und barf, fann auch nicht gut eher geschehen, als bis bas Wasser wieber aus bem Boben verschwunden, bis also ber baburch veranlaßte
Schaben in ber barauf stehenben Krucht so groß geworben ist, als
er überhaupt nur werben fann. Das mag von Iedem, ber brainiren läßt, beherzigt, und beshalb bem legen ber Nöhren die größte
Answertsanfeit geiscentt werben.

Mußte mit bem Graben von unten angefangen werben, fo ift es bei bem legen gerade umgefehrt. Es wird bamit am oberften Ende begonnen. Rur wenn in größeren Spftemen bie Cammelbrains lange offen bleiben muffen, ober bie Grabenwande nicht ficher find, und einzufturgen broben, werden in benfelben die Rohren von unten berauf, aber bann auch nur interimiftisch gelegt, auch nicht mit Erbe beworfen, bamit fie leicht wieder herausgenom= men werben fonnen, wenn man mit bem befinitiven Legen fpater von oben wieder berunterfommt. Gie follen nur verhuten, bag, menn bie Graben aufammenfallen, Die binabgefallene Erbe bas abfliegende Baffer ftaut, welches nun burch bie Rohren barnnier weglanft. Die bineingefallene Erbe fann bann liegen bleiben, fie verhindert, indem fie einen Begendruck gegen bas ftebengebliebene Ufer audubt, bas weitere Nachfallen mehr, ale wenn fie fogleich wieber berausgeschafft wird, um bem Stauwaffer babinter Abfluß gu verichaffen. Ueberbies bleibt fie über ben Rohren möglichft troden, und lagt fich beshalb fpater auch wieder beffer auswerfen.

Röhren, welche von unten herauf gelegt werden, verftopfen fich in der Regel schon mahrend der Arbeit, sobald Waffer in den Graben fliefit, in welchem aufgerührter Boden schwinunt.

Che mit bem Legen begonnen wird, werben die Röhren aus ben fleinen Haufen, in benen sie vorher in der Nähe der Drainlinien abgeladen worden, herangetragen, und Fuß vor Fuß eine Röhre auf der Grabenbort bingelegt.

Die erste Rohre, welche am Anfange bes Grabens eingelegt wird, muß am obern Eude verschlossen sein. Dazu wird ein runder Belds oder ein Stüdtchen Dachstein daworgelegt, oder in deren Desse nung ein Propsen von Stroh, oder ein Estüd Rasen oder dergleichen hineingestedt. Ift diese erste Röhre gelegt, so wird der Legechafen in eine zweite auf der Grabenbort liegende Röhre hineingesteckt, biese damit so in die Hobbe gesoden, daß die erwa dabei hineingesteckt, diese damit so in die Hobbe gesoden, daß die erwa dabei hineingestentungen lose Erde berausfallen kann, erwas geschützelt, damit diese

fes Berausfallen noch beforbert wirt, in ben Graben binabgelaffen, und idarf an die bereits liegende angedrudt. Pagt fie fo, bag bie Stoffinge überall gleich breit, ober vielmehr gleich enge ift, bag bie etwaige Rrumung ber Rohre nach ber Geite trifft, Die Richtung berfelben aber mit ber Grabenlinie forrefpondirt, auch Die Bobe ber neugelegten mit ber frubern übereinstimmt, fo mird biefelbe noch burch Sin- und Berbiegen bes Safens etwas angebrudt, bamit fie fest liegt, ber Safen bann berausgezogen, eine neue Robre gelangt und hinabgelaffen, und in eben ber Art gelegt. Bagt Diefelbe aber nicht gleich in ber eben befchriebenen Beife, 3. B. Tab. IV. Fig. 19 a und b, fo wird fie durch einen gelinden Rud ober burch Schleifen an ber Grabenwand auf bem Safen in eine andere Lage gebracht, und baffelbe weiter und fo lauge mieterholt, bie fie pagt, wie b und d. Liegt fie im Gangen ober auf einem Ende bann noch etwas zu hoch, fo wird mit ber unten vorftebenben Berlangerung bes fentrechten Schenfels Des Safens barauf gestoßen, und Diefelbe baburch tiefer in den Boben hineingetrieben, wenn fich Diefes burch Druden nicht machen laffen will. Liegt fie etwas gn weit nach einer Geite, fo wird von ber Grabenbort emas loje Erbe mit bem Safen binabaeicharrt und smifchen Robre und Grabenwand eingedrückt. Biebt fie nich bei Diefer Manipulation zu weit von ber vorigen Robre gurud, fo bag Die Stoffuge zu groß wird, fo wird ber Safen noch einmal bineingestedt und burch Rlopfen bamit Die abgewichene Robre an Die bereits fest liegende wieder bicht herangebracht. Bill aber eine Röhre fich auf feine Beife an Die vorige gut anschließen, fo wird eine folde gang berausgenommen, und eine andere beffere an beren Stelle gelegt. Werben die Robren auf Dieje Beije in Graben, in benen burdans trubes, vom Ranmen beinahe bides Waffer fließt, felbit in bas trube Baffer bineingelegt, fo läuft baffelbe nach febr furger Beit hell und flar aus ber gelegten Rohre heraus, ber ficherfte Beweis, bag burch bie engen Stoffngen fein frember Rorper in ben Drain mit bineinfommt.

Die Rohren fint selten ganz gerate, vielmehr meistentheils mehr ober meniger frumm getrochnet ober gebrannt. Wird beim Legen beren Krümmung nach oben ober miten gelegt, so bildet bie Sohle fortlausenbe Erhöhungen mit Vertiefungen. In ben legtern legt sich Sant ober Schlamm nieder, und wenn bie Röhren ba-

bunch auch gerade noch nicht verstopft werden, so wird boch beren Profil so verengt, bag sie nicht mehr die verlangte Onantifat von Wasser abzuführen vermögen. Darum muß die Krümmung der Röhren immer nach der Seite gelegt werden, Tab. IV. Kig. 19 de f. Der Wasserstipp wird dadunch wohl emaa aufgehalten, daß er von einer Seite zur andern abstöht, allein die Röhren bleiben doch offen, und der Nachtheil sit hierbei bedeutend geringer. Hat man Bogen zu legen, so branchen nur alle Krümmungen der Röhren nach einer und berjelben Seite zu kommen, und der Bogen wirt vortrefille Kia. 20.

Das Legen mit bem vorgeschriebenen haken geht auf tiese Weise so gut, so zwedmäßig und tücktig, daß gar nichts zu wünschen übrig bleibt. Man weiß mit Gewißheit, daß sede einzelne Röhre seit liegt, daß sie einzelne Röhre seit liegt, daß sie Etoßingen iberall so sind, was sie sein ber andern paßt, daß die Stoßingen iberall so sind, wei sie sein sellen; ja man kann und muß die Röhren so dicht an einander schieben, daß, wenn eine berselben aus der Mitte herausgenommen werden soll, die daneben liegenden gleichzeitig mit in die Höhe gehoben werden. Das Legen geht aber damit auch schuell. Der eingesüber Arbeiter, welcher schon längere Beit gelegt hat, sieht sogleich beim hinabsenken der Röhre ob sie passen wird, nud weiß ihr unterwegs schon eine solche Lage zu geben, daß sie, miten angekommen, rund herum dicht an die vorher gelegte sich ausschließt.

Ein tücktiger Leger kann 15 Grabern mit Begemlichkeit solgen, t. h. 80—90 Ruthen oder 1000 Tuß Röhren in Einem Tage legen und nebenher noch die Aufsicht über die Graberei führen, die Arbeiter anweisen, und die fertigen Graben abnehmen. Das legte Abgleichen der Grabensohle geschieht am besten von oben hermuter mit der Kelle unmittelbar vor dem Legen der Röhren, und hat der Arbeiter, welcher diese Geschäft beforgt, dabei noch Zeit, die Röhren auf der Grabenbort zu vertheilen.

Die größern Röhren ber Cammelbrains werden ebenfalls vom obern Ente bes Grabens herunter mit ber hand gelegt. Der Legende fieht auf ben bereits liegenden Röhren, und zieht die neu zu legenden immer bicht an die letze Röhren han, auf der er mit bem einen Auße fieht, sodaß also auch hier die Stoßingen möglichnenge werden, und die eben rein gemachte Gradensfohle durch die Kuftritte nicht wieder beschädigt wird. Im weichen Boten aber,

in dem fie durch das Darauftreten verfinfen wurden, fonnen fie ebenfalls von obenher und mit dem hafen gelegt werben.

Gropp\*) verlangt: "baß zwei feiner Safen gur Stelle find, bamit, wenn bie eine Stange voll Rohren von zwei Arbeitern in ben Graben gefenft und beschnttet wird, die andere unterdeffen von zwei andern Arbeitern bezogen ift, und beibe fortmahrend gewechselt werden fonnen. Doch muffen Die Arbeiter felbft nicht wechseln, fondern die mit bem Weichaft bes Berfenfens betrauten Arbeiter empfangen die volle Stange aus ben Sanden ber aufreihenden, und geben die leere an Dieselben wieder gurud. Bum Berjenfen ber Röhren wähle man immer bie zuverläffigften Manner. Der eine ergreift bie holgerne Sandhabe, ber andere fest ben eifernen Safen unten am Ende ber Gifenstange, ober in Ermangelung eines folchen erfüllt ein Strid ben 3wed, und fo fenten beibe bie Stangen mit Röhren in den Graben. Liegt fie mit ben Röhren auf ber Goble bes Grabens, fo ift es bes am hinteren Ente berfelben befindlichen Arbeiters Aufgabe, genan nachzusehen, ob bie Rohren allesammt gut auf ber Cohle bes Grabens liegen. Gind in ber Cohle Bertiefnngen, und gerath eine Robre baburch in eine boble Lage, fo macht berfelbe eine Unterlage von fleinen Steinen ober Erbe. Der Arbeiter an ber hölgernen Sandhabe bleibt unterbeffen auf feinem Boften und halt Diefelbe feft; liegen bie Möhren nun in gehöriger Ordnung und Richtung, fo wirft ber eine ber übrigen beiben Urbeiter, und berjenige, welcher die Stange mit bem Safen oder Strict hat verfenfen helfen, guerft gute Erbe von ber Acerfrume baranf! Der fechete Mann ift gunachft noch mit bem Reinigen ber Grabenfohle burch ben Befen ober Safen beschäftigt. Rur jobald genugende Erbe auf die Stange mit Robren geschnttet ift, wendet er fich, tritt hinter ben Arbeiter, welcher noch bie bolgerne Sandhabe ber Stange balt, ergreift ben an ber eifernen Stange befestigten Strid, und gieht mit Sulfe bes Saltenben bie Stange wieder aus ben Robren beraus. Sierbei tritt einer ber Arbeiter auf Die über Die Röhren geworfene Erbe, fniet vorn nieder, erfaßt mahrend bes Berausziehens ber Stange mit bem Mittel = und Beigefinger bie lette vordere Rohre, und drudt fie fest gurud, bamit fie burch biefes Berausgiehen nicht aus ihrer Lage gebracht wird."

Cehr zu bedauern ift, daß herr Gropp nicht angegeben bat, wie viel bie 6 Mann, welche beim Legen beschäftigt find, in einem Tage fertig befommen. Es wurde fich bann noch flarer berausgeftellt haben, wie fehr biefes Berfahren bem guerft beschriebenen gegenüber gurudfteht. Allein Berfaffer wurde bie langfamere Arbeit binnehmen, wenn fie beffer mare. Das Berfahren felbft hat aber fo viel gegen fich, daß es durchaus zu ungunftigen Resultaten führen muß, Die in Ifterbies vielleicht nur noch nicht recht erfannt, vielleicht auch nicht weiter befannt geworben find, vielleicht aber auch fich noch nicht beutlich herausgestellt haben, weil eine Menge von laub, Sen ober bergleichen auf die Rohren gebedt ift, und Dieje noch etwas ichust. Doch davon fpater. Best ben Beweis bes vorher ausgesprochenen Urtheils. Mag auch zugegeben merben, bag man ben guten Billen hat, die am Ufer aufgestedten Rohren auf ber Stange fo forgfältig, ale möglich an einander zu paffen, obgleich Berr Gropp gar nichts auf Die Beschaffenheit ber Ctoßfugen gu geben icheint, ba er gar nicht einmal bavon fpricht, fo ift boch gar nicht zu verfennen, baß, wenn bie Rohren nicht gang gerade, fondern nur etwas frumm find, fie gar nicht einmal fo an einander gepaßt werden fonnen, baß gute untabelhafte Fugen beraustommen, ober eine Robre von überall gleicher Beite gebildet wird, weil beren Lage nur burch ben Safen, auf ben fie fer foll 3/4 Boll ftart fein) beinahe ftramm hinaufgeben, und nicht, wie es fein muß, durch ihre eigene Form bedingt wird, wie Fig. 27 Tab. IV. nachweift. Dabei bleibt es weniger fraglich, als unmahricheinlich, baß fie in berfelben Lage bleiben, bis fie bie Grabenfohle erreichen, ba ein Stoß an Die Stange ober bas Beruhren ber Grabenbort bamit, welches bei ber Schwere bes von 2 Mann regierten Buftrumente fo fehr leicht möglich ift, Die Lage berfelben gewiß verandert. Aber es mag auch angenommen werden, bag fie gludlich fo binabgelangen, wie fie auf ber Stange anfgestedt maren. Dann lagt ber eine Arbeiter feinen auf Die von ben Rohren vorftebente Stange aufgestreiften Safen los, und nun wird bie Stange mit ben Robren jo weit herangeschoben, daß die aufgestreiften an die ichon liegenden Rohren auftogen. Abgesehen bavon, bag babei Erbe von ber Grabenjohle bazwijchen geschoben wird, beren Fortichaffung, wenn fie geschicht (und wer fieht nach, ob nicht auch etwas bavon in bie Robren bineingeschoben ift?) Beit raubt, fo mird faft jedes

<sup>\*)</sup> Deutsches Drainbuch, G. 25 und 26,

Pal bie Stoffuge wenigstene an biefem Bufammenftog eine fehlerlafte werben, wie e Zab. IV. Fig. 19, benn wenn bie Rohren auch auf ber einen Seite, ober oben, ober unten bicht an einander getrangt find, wird fie auf ber entgegengesetten zu weit bleiben. Das wird ein Beber gugeben muffen, ber fich felbft einmal Dube gegeten, und die Umftande fennen gelernt bat, welche es macht, Die e ngelnen Rohren tuchtig an einander zu paffen. Dann wird Erbe ron oben barauf gebedt. Schon burch bas Berumtreten auf bem Life aufgeschütteten Boben über ben Drains, fonnen bie Rohren leicht nach ber Seite, wenigstens fo weit, als es ber Spielramm amifchen ber Stange und ber Rohre gestattet, verschoben werden, fobaf fie fo, wie Fig. 26 zeigt, ju liegen fommen. Der Drain ift taburch zwar nicht verftopft, aber einen Bortheil gemahrt eine läufige Berengung bes Duerprofile, wie fie hierdurch entsteht, gewiß nicht. Roch gefährlicher aber wird, noch leichter bas Berichieben nach einer andern Richtung, wenn ber Boben in der Grabenfohle ungleichmäßig bart, und ftellenweis weich ift. Auch in bicfem Falle joerben bie Rohren an ben feften Stellen boch liegen bleiben, an ben weichen aber, ohne gerabe hohl zu liegen, fich burch bie Laft ber aufgeworfenen Erbe herunterfaden, foweit es die Stange erlaubt, ipater aber beim unvermeidlichen Treten und Wirthichaften barauf lich noch weiter eindruden. Der Drain wird auch badurch gang ber um Theil verftopft. Endlich ift, wenn ber Safen berausgeogen wird, gar nicht zu feben, ob und wo fich bie Rohren mit ichen, ob baburch nicht zu weite Fugen entftehen, mas gewiß leicht jefchiebt, wenn frumme Robren auf ben Safen nur etwas ftramm utgefchoben find, benn bas Gefühl bes Arbeiters, ber mit zwei Fingern gegenüber bem am Strid, vielleicht nicht einmal gerabe ine Biebenden barauf aufpaffen foll, burfte fich fehr leicht aufchen laffen. Alles biefes ift bereits nicht felten vorgetomnen. Schließlich hort jede Controlle wegen ber gleich nach bem Sinlegen auf Die Rohren aufgebedten Erbe auf. Dach biefen Andeinanderfenungen gebührt bem englischen Berfahren unftreitig und in jeber Begiehung ber Borgug. Es murbe mahricheinich and von einem Jeben fogleich eingeführt worben fein, wenn richt die Abbildungen in ben verschiedenen Drainbuchern ungludichermeife bier gerade bas Unvollfommenfte, ben Safen gum gleichzeitigen Legen von Robren und Muffen gebracht hatten, ein

Inftrument, bas zum Legen einfacher Röhren gar nicht zu gebrauschen ift.

Das Legen der Röhren zu den Saugdrains mit der hand sett breite und nicht sehr tiefe Graben voraus, und ist nur da anwendbar, wo der seite Boden das Stehen auf ben Röhren gestattet. Es unterbleibt schwo ganz von selbst da, wo die Leute das Legen mit dem Hafen tennen gelernt und einigermaßen geübt haben. In iesem Gaben mit unsicheren Währen ist es gefährlich, weil der auf der Sohle gebuch stehende Arbeiter durch Jusammenfallen des Grabens verschüttet, möglicher Weise sogar erfricht werden fann.

## § 20. Berbinbung ber Caug: und Cammelbrains.

Jeber Saugbrain fann und nuß fogleich mit Röhren fertig zugelegt werben, sobalb er aufgegraben ift. Richt so ift es mit ben Sammelbrains. Da muß mit bem vollftanbigen Julegen so lange gematet werben, bis auch ber lette Sammelbrain fertig ist. Es ift ichon früher erwähnt worben, daß, da bei größeren Systemen barüber längere Zeit vergehen fann, bei irgend unsichern Grabenwänden interimistisch Röhren hineingelegt werben mussen, um bem Baffer wenigstens freien Abstuß zu sichern, wenn auch biese Grabenwände nachfallen sollten.

Da vor bem befinitiven Inlegen nicht zu übersehen ift, auf welche Stelle genau die Verbindung der Saugtrains mit dem Samuneldrain hintreffen wird, und wie weit die ersteren in den Graben des legteren hineinreichen mussen, so läßt man die beiden legten Röhren in den Saugdrains vorläufig noch nicht mit Erde bedesen, während der übrige Theil derselben vollständig zugeworfen werden fann. Kommt man dann endlich mit dem schließlichen Legen der Röhren des Sammeldrains an diese Stellen heran, dann erft werden die Röhren zusammenaepaßt, verbauten u. s. w.

Für diese Berbindung ber Saug und Sammelbrains find verschiedene Manieren empsohlen worben. Es sollen an die Röhren der legteren foon bei deren Anfertigung gebogene Anfage angeflebt werben, Tab. IV. Fig. 21, au welche dann die Röhren des Saug-brains ansiehen sollen.

Ober es sollen in die großen Rohren, so lange sie noch weich sind, löcher eingeschnitten werden, in die die Rohren der Saugdrains hineingestedt werden, Fig. 22. Das erstere Berfahren ift zu thener

imb hat mit dem zweiten das Unangenehme gemein, daß die größern Röhren an den Enden verhauen werden muffen, um sie passend zu machen, da die angestebten Röhrenenden und die eingeschnittenen Göcher sass niemals gerade auf die Linie der Saugdrains treffen, eiber auch selten eine solche Wenge verschedenartiger Röhren zur Sand sind, um darunter eine gerade passende auswählen zu können.

Biel zweckmäßiger werben die löcher an den nöthigen Punkten, die sich beim legen ganz genan abmessen und aufzeichnen lassen, an Ort und Stelle eingehauen. Dazu ift ein Haumer, welcher einem eichten Maurerhammer ähnlich auf ber einen Seine eine breite, charse, gun verstählte Haue, auf der andern aber eine Spipe hat, beonders brauchbar. Das Einhauen der löcher ist weniger muhfann mb wird genauer, als wenn die Röchen an dem Ende abgehauen verden, indem das letzter gewöhnlich eine schlechte Stoßsuge giebt.

Gegen bie zweite Berbindungsweise, das Einsteden ber Roberen, lagt fich noch anführen, bag, gleichviel ob die Rohren bes Saugdrains von der Seire auf der obern Halfte oder in der Mitte der Rohren bes Sammelbrains hineingestedt werden, niemals zu sehn if, wie weit sie in diese hineinreichen, und oh sie nicht, über die Band der letteren hinaus vorstehend, deren Duerprofil auf eine höchst schabliche Beise verengen, und den Abfuß bes Baffers darin aufftauen, wie Kia. 23 dariellt.

Allein diesen Unannehmlichsteiten entgeht man, wenn man in iede ber beiden Rohren bes Saug- und Sammelbrains ein Boch seinhaut, daß die beiden Löcher auf einander paffen, wenn die Rohren über einander gelegt werden, Fig. 24. Das Waffer des Saugsdrains firdunt dann gerade von oben in den Sammeldrain hinein. Die Nichtung, in der der erstere auf den letteren zugeführt wird, ob unter einem spisen, oder einem rechten, oder stumpfen Wintel, ist dabei ganz gleichgültig, und das Arofil feiner von den beiden Röhren fann jemals verengt werden. Naufrlich muß das über den Sammelbrain sortreichende Ende der Röhre des Saugdrains b mit itaend etwas dicht verstopft werden.

Uebrigens ift der Nachtheil, der bei einer andem Berbindungsart daraus entstehen soll, daß das Wägfer des Saugdrains dem des Sammeldrains einigermaßen entgegenstießt, wenn jener sich an diesen in einem stumpsen Winkel anschließt, von der Furcht, daß dadurei ein sehr ichäblicher Köckstau veranlaßt werde, sehr überschätzt und wird durch andere Dinge, welche in dieser Beziehung viel wesentlicher, aber bisher wenig beachtet sind, so weit überwogen, daß er eigentlich kaum in Rechnung gebracht werden kann. Dahin geberen 3. B. die schlechten Profile breitgedrücter Röhren, welche beim Legen, der verschiebenen Krümmungen halber, gar nicht einnal auf einander passen und den ganzen Röhrenstrang eigentlich überall verengen, die Rauhsgleit der Oberstäche der innem Wandung, die durch den Abschnitt mit dem Trabt verengten Deffnungen, beim Abnehmen mit der Gabel im Innern der Röhren zusammengesschobene Thonstüde u. dereil, m.

Das Zwischenlegen ber Röhren bes Saugdrains zwischen 2 Röhren bes Saumeldrains, Fig. 25, und das Berdeden bes daburch entstehenden Zwischen den Zehren int Mauerteinstüden oder Scheren zerbrochener Röhren, ift, selbst wenn eine Sohle von Steinen darunter gelegt wird, ganz zu verwerfen, denn bie Fugen werden zwar von oben zugedeckt erscheinen, von der Seite aber besto weitere Zwischentaume bleiben, in die das Wasser und mit demselben zugleich der Sand is, eindringen wird, besonders, wenn bei sehr faufen Zudrang von Wasser, den die Röhren nicht schnell genug abzussühren vermögen, sich über denselben Truckwasser ansammelt.

Aus diesen Grunden ift bie oben naher beschriebene Att ber Berbintung, Kig. 24, bei ber bas Masser von oben in ben Cammelbrain eingeschipt wird, die sicherste. Daß bazu die Cammelbrains beinahe um die Röhrenstärfe tiefer gelegt werben muffen, als bie Caughrains, leuchtet von selbst ein.

Sollen mehrere Sammelbrains zu einem vereinigt werden, so muffen die Robren berfelben an ben Enden fo verhauen werden, bag fie an einander paffen und möglicht bicht schließen. Robren, welche aus magerer Ziegelerde gemacht, oder nicht zu hart gebrannt find, fann man mit einer auten Säge abs und paffend fchueiben.

## 6 21. Bebeden ber Robren mit Ctrob, Beu, Laub u. bergl.

Von vielen Seiten wird gerathen, die gelegten Röhren mit Stroh, Seu, Laub u. dgl. m. zu bebeden, ober wenigstens Rafenftide auf die zu großen Stoffugen zwijden benjelben zu legen, um baburch bas Eintreiben von Sand und bamit bas Berftopfen der Röhren zu verhüten. Gibe Verfasser viel auf Autorichten, jo

vourbe er die Namen befannter Drainer in England eitiren fonnen, velche fich bereits gegen dieses Berfahren ausgesprochen haben. Es laffen fich aber ebenso gut Namen von Leuten, welche dafür find, auführen, und so bleibt nichts weiter übrig, als nach ben Gründen zu forschen, welche fur die eigene Ueberzeugung am Ende doch ben

ludichlag geben muffen.

Bu weite Stoffugen find, wie ichon fruher nachgewiesen ift, jehlerhaft. Gie find burch gute Arbeit und Unwendung tuchtig genachter Röhren zu vermeiben, und durfen deshalb eigentlich niemals vorfommen. Dann braucht auch fein Dedmaterial bafur gesucht u werden. Ebenjo ift ichon öfter wiederholt worden, daß bas richige Befälle ebenfalls ein gutes Schummittel gegen bas Berftopfen urch eingetriebenen Sand fei. Gind biefe Bedingungen erfullt, fo vird weiter gar nichts nothig fein. Aber Die Beforgniß, bag fich ros bem bie Rohren verftopfen fonnten, ift gar ju groß; barum nuß noch mehr gethan werben, und um gang ficher gu fein, noch mvas einem Filter ahnliches auf die Rohren gededt werden, benn fie fonnten fich möglicher Beife boch verschieben, auf einem Ende fenten auch barüber ift beim Legen ber Rohren § 19 gefprochen) u. f. w. Darum muß ber Drud ber hinaufgeworfenen Erbe vertheilt werden 1. j. w. Das flingt recht gut, und mancher glaubt es auch wirflich, illein (incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdin), ein icheinbar mögliches lebel zu verhuten, wird ein wirfliches herbeigeführt.

Außer den bereits viel besprochenen Ursachen der Verstopfung der Röhren giebt es auch noch andere, welche zwar seltener vorsommen, die aber doch auch sichon dagewesen sind, und zwar Verstopfungen durch Pflanzen, welche im Drainwasser gewachsen, den ganzen inneren Raum der Röhren ausgefüllt haben. Run sie aber sicher anzunehmen, daß die auf die Röhren ausgebeckten organischen Stoffe eher zum Entstehen solcher neuen Organismen Beranlassung geben werden (analoge Källe sieht man täglich), und daß dadurch eher eine solche Berstopfung entstehen fann, als wenn sie nicht da sind, denn unvergänglich sie das Deckmaterial in der Erde nur dann, wenn es beständig unter Wasser liegt. Hier aber bleibt es durchaus nicht beständig naß, die Lust hat oder bekommt Zutritt dazu und darum wird es seh bat zerstort sein.\*)

Außerdem bilbet banelbe, wenigstens fo lange es nicht gang verfault ift, einen zweiten verdedten Graben noch neben ben Rohren. Saben Die Drains bann viel Gefälle, fo fann bas über ben Rohren fliegende, ober wenn bas Deckmaterial erft vergangen ift, in ben gebliebenen Sohlen fich anfammelnde Baffer jum Ausreißen bes Grabens, ju Berichiebungen ber Rohren, am haufigften aber gu Berftopfungen berfelben burch Cand zc. Beranlaffung werden. Coon bei zwei ober mehreren neben ober über einander gelegten Robrenftrangen verftopft fich einer in ber Regel fruber ober fpater, indem bei ichwachem Buflug und bei bem geringften Sindernig in bem einen Das Waffer burch bie Stoffugen hindurch in ben andern übergeht. In viel größerer Ausbehnung und viel haufiger wird bies vorfommen und vorfommen muffen, fobald ber eine ber beiben neben einander liegenden verdecten Graben gerftorbare Bande oder Umgebungen hat, welche vom Baffer fort- und ftellenweis in die Rohren bineingeschwemmt werden fonnen, wie es ber Fall fein wird, wenn nach bem Bergeben bes Dedmaterials Die ichlechten Fugen wieder frei geworben, und über ober neben bem Rohrenftrange nur Sohlungen mit Erdwanden geblieben find.

Diese Gründe gelten zum Theit auch gegen das Ausbeden von Raseinstüden auf die etwa vorkommenden zu großen Fugen, welche in der Praxis zweilen nicht ganz vermieden werden fonnen, ohne eine Menge von Röhren, welche nicht ganz gerade abgeschnitten worden, zu verwersen. Wenn durch biese Raseinstüden die Fugen auch von oben verdedt werden, so bleiben sie an den Seiten doch offen, und es ift zwar etwas, aber nicht viel gebesser. Hier sind die Saten aus gebranntem Thon, der Länge nach halb ausgeschnittene Mussen, von denen man einige ansetzigen und zeichzeitig mit den Mohren bernen lassen, werde bei die Ausliegen von Lehm oder ungebrannten Thonblättern, welche sich an die Röhren anlegen, viel besser und fücere. Diese Palliarismittel sind aber nur da nöchig, wo ausandhmöweise einmal eine zu weite Auge vorgesommen ist. Ueberalt sie auzuwenden, ist unnöthig und zu fossbar.

#### § 22. Bufullen ber Graben.

Sind die Robren gut gelegt, so werden die Graben wieder zugeworfen. Diese Operation ift an und fur fich sehr einsach, und babei nur darauf zu achten, daß bei bem hinabwerfen ber Erde feine

<sup>\*)</sup> Das Entfiehen folder niebern Organismen, 3. B. von Algen und Konsferven, ift bereits in ben Drains auch bei uns mehrfach berbachtet.

Steine ober feine ju großen und fest getrochneten Erdmaffen auf Die Robren gestoßen werben, welche bie Bertrummerung ober ein Berdieben ber Robren gur Folge haben fonnten. Um beften ift es. ntweber guerft mit bem Spaten eine Rleinigfeit ber Adererbe von ver obern Rante bes Grabens loszustechen, welche bann, nicht boch iber ben Röhren, und nicht barauf geworfen, fonbern nur burch igene Schwere an ber Grabenbort binabrollent, feine bedeutenbe Grdutterung ber gelegten Robren veranlagen fann und frümlich und nurbe Diefelben überall umgiebt, und bas beite Dedmaterial bilbet. ber breitbeinig über bem Graben ftebent bas murbfte ber vorber unsgeworfenen Erbe langfam von bem tiefgehaltenen Spaten und enfrecht auf die unten liegenden Robren binabfallen gu laffen. Es gehört nur wenig Erbe bagu, ben unterften fchmalen Theil bes Grarens ungefähr 1 Ruß boch auszufüllen. Dann wird erft ber andere undgehobene Erbboben wieder barauf geworfen, und baraus, ba er relodert einen größeren Ramn einnimmt, als früher im feften Butante, ein fleiner Wall über bem Drain aufgebauft, welcher fich bald und besonders, nachdem es einige Mal barauf geregnet bat, wieder fenft. In welcher Folge Diefes Ginwerfen ber Erde geschieht, ob die ursprüngliche Acterfrume wieder nach oben fommt oder nicht, ft in ber Regel bochft gleichaultig. Der Boben verhalt fich, wenn vie lettere nach unten fommt ober mit ber anderen Grabenerbe geuischt wird, ebenso wie ravolter. Wo also bas Ravolen fur porbeilhaft gehalten werden fann, ichabet auch bas Dbenaufbringen bes Untergrundes nicht.

Berfaffer hat diese Arbeit bis jest stets in der beschriebenen Beise aussubren lassen, und sich babei um die Beschaffenheit der uisgeworfenen Bodenatten, unter denen bei deut tiesen Drainiren der Triebsand gerade am häusigsten vorgesonmen ist, gar nicht gefümnert. Es ist dabei nur ausnahunsweise umd höchst setten Son oder onst etwas weder unter, noch auf die Röhren gelegt, doch fann die Bersicherung gegeben werden, daß das Basser immer hell und flar us den Röhren herausgelaufen ift, und niemals erhebliche Spuren, jeschweige bedeutende Mengen von Sand mit herausgebracht hat, obald nur die Röhren tichtig gelegt waren.

Das Zufüllen ber Graben muß möglichst balb nach bem legen ber Röhren geschehen. Diefelben lange offen stehen zu lassen nugt wenig, böchstens im Sommer bem strengen Thonboben, welcher

bann an ben ber guft ausgesesten Grabenborten breite bis ju ben Robren binabreichente Spalten befonung; im Serbit und Frubiabr bagegen, wenn bie Berdunftung gering ift, auch Diesem faum. In anderem Boben laufen im Gegentheil Die Drains fait ftarfer, wenn Die Graben erft gang zugeworfen fint, als wenn Die Robren offen liegen, und baburch trodnet ber Boben im Gangen ebenfalls nur ichneller aus. Unter Umftanben fann es inbeg vorfommen, bag mit bem Bufullen ber Graben bem Aufgraben und legen nicht ichnell genug gefolgt werben fann. Wenn 3. B. bas Aufgraben in Afford von fremben, bas Buwerfen mit eigenen Leuten gemacht wird, und biefe anderweitig nothigere Befchaftigung haben, bann muß meniaftens 1 bis 11/2 guß Erbe auf bie Robren geworfen werben, bamit Die bei eintretendem Regenwetter gusammenschießenden Grabenborten bie gelegten Röbren in feiner Beife verichieben ober beichabigen fonnen. Ift febr viel angesammeltes Waffer im Boben, fo bag es noch boch über ben Röhren aus ben Grabenwanten in ziemlicher Menge ausfließt, fo bleibt bavon haufig empas auf biefer eingeworfenen, ben Graben nur gum geringen Theil ausfüllenden Erbe fteben, und es scheint beinabe, ale fonute es nicht zu ben Robren gelangen. Gint biefe indeffen nur recht forgfältig gelegt, fo bat bas nichts zu fagen. Der Bufluß von oben ift augenblicklich nur ftarfer ale ber Abgug nach unten, bas Waffer fann nicht ichnell genng in bie Robren binabsaden. Das verliert fich balt und man wird fich burch Racharaben leicht überzeugen fonnen, baß Die Drains barunter gang rein und offen und in voller Thatigfeit fint.

In recht feinem und weichem Triebfande fann man, um bas Eindringen befielben in die Roben zu verhüten, etwas Thon unter und über die Stoßfugen legen. Das Waffer findet trop beffen feinen Weg in die Robern binein. —

#### 6 23. Comieriafeiten und Sinderniffe.

Bisher ift nur die Rede von Arbeiten gewesen, welche ihren regelnäßigen und normalen Berlauf haben. Es werden aber häusig genug källe vorfommen, wo es sich nicht so leicht macht. Darum müssen die gewöhnlichsten dieser Ansbandwssälle hier noch erwähnt, die nothwendigen Borsichtsmaßregeln besprochen und die Art und Weise, wie dabei zu versahren und zu besten, angegeben werden.

Gehr baufig machen große Steine im Untergrunde viel Arbeit.

Sind dieselben nur so groß, daß sie von 2—3 Mannern bewältigt verden können, so mag man sie ausbrechen, und aus den Gräben gang heraussichaffen. Sind sie aber dazu zu groß, so räume man die im Grabenbort fort, mache neben der Drainlinie ein Loch und wälze en Stein hinein, natürlich so weit, daß er nicht mehr hinder, sieder und nicht wieder zurücksallen kann. Ih der Stein aber so groß, daß er, ohne gesprengt zu werden, gar nicht zu rühren ift, liegt er dabei tief genug, und sind nicht andere Gründe zu dessen hortschaftung vorhanden, so umgehe man denselben in einem langen Bosen, Tab. V. Hig. 2. Der Bogen legt sich mit frummen Röhren sehr aut, und ist davon schon oben § 19 die Rede gewesen.

Juweilen liegt auch ein großer Stein gerade so querüber, daß er in beibe Ufer hineinsaßt und seft zu liegen scheint, und daß der Graden wohl darunter sorlegt werden tonnten, daß also die Emsfernung desselben nicht gerade nothwendig erscheint. Ein solcher Stein nuß, wenn er groß und schwer ift, tros dem sortgeschaft werden. Die Ausstüllung über den gelegten Nöhren die hinauf zu einem solchen Steine fann niemals so seit gemacht werden, daß sie, wenn der Stein einmal saden sollte, nicht zusammengedrücht werden könnte. Dadurch können aber auch die Röhren zerdrücht, oder wenn fie selbs dem Drucke widerstehen, doch tieser als die daneben liegenden in den Boden hineingepreßt, und auf diese Weise der Orain verstopft werden. Auch vieser Kall ist bereins vorgesommen.

Sind Baume oder Sträucher in der Nahe der Drainlinie, so ist es zwechnäßig, sie entweder auszuroden, oder mit dem Orain so weit entsernt down zu bleiden, daß deren Wurzeln den Röhrenstrang nicht erreichen können. Baumwurzeln, welche durch die Stoßsugen in die Röhren hineingewachsen sind, haben in deren frischem Basser ich en seile Kaserwurzeln getrieben, daß dadurch die Deffnung vollskanig verschleisen werden ist. Durch die Rugen hindurchwachsen und fönnen dieselben, wenn sie durch die Augen hindurchwachsen und später stärter werden, entweder die Röbren soweit aus einander pressen, daß das Eindringen von

Erbe nicht ausbleiben fann, ober bie Deffinungen berselben wohl gang und gar verbeden. Ift aber so etwas einmal befannt, so würre bei einem Werfe, von bem man eine so lange Dauer hofft, wie von der Drainage mit gebrannten Röften, jede Ersparung von geringen ertraordinaren Kosten unrecht sein, sobald durch beren Aufweitenung eine größere Sicherheit erzielt werben fann.

Das ichlimmfte Sinderniß findet der Drainirente aber im Triebfande. Es ift Diefes Sinderniß um fo größer, je machtiger Die Schicht, je weicher ber Cand, je mehr Baffer barin enthalten ift, und je tiefer in Diefelbe hineingegangen werben muß. Schon fruher ift wiederholt bavon gesprochen, daß Schlid, Triebfand ober bergl. burch vieles Treten und Rühren barin immer bunner und breiartiger und fluffiger wird, bag bie Grabemvande unten hohl laufen und beftandig nachfturgen, bag die Graben felbit immer breiter werben, aber nicht tiefer zu befommen fint, fo viel Cant auch von unten berausgeworfen werden mag. Wie ba zu helfen, ift in allgemeinen Regeln gar nicht anzugeben, ba bas lebel und bamit bie Schwierigfeiten in ben verschiedenften Abstufungen auftreten. Sier fonnen baber nur einzelne Mittel angegeben werben, Dieje Schwierigfeit 34 überwinden. Es muß aber einem Jeden überlagen bleiben, barunter für feine Berhaltniffe bas paffenbfte gu mablen, ober etwas Mehnliches zu versuchen.

Juweilen gelingt es, durch bloßes Graben in der Mitte, welches von unten herauf einen Sich breit ichr oft wiedertholt wird, bis zur genügenden Tiefe in den Boden hineinzufommen. Was an Erde hinaus muß, fließt doch von selbst von den Seiten her wieder hinein, und fommt man mit jedem Sich auch nicht viel, so fommt man ma bamit doch etwas tiefer. Man muß mit dem langsamen Fortschreiten der Arbeit schon zufrieden sein, aber seit darauf halten, daß nur in der Mitte und nur ein Sich breit gegraben wird, sonst wird das an der Seite liegende Erdreich immer lebendiger und bessen hinausgament fichaffung immer schwieriger, ganz abgesehen davon, daß es vielleicht gar nicht einnal nöthig ist, dieses alles wieder hinauszuwersen.

In andern Sallen inus man die oberen Theile der Grabenbort absteifen. Bu bem Ende wird an ben beiben gegenüberliegenben Grabenwanden ein Brett ober eine Schaalborte der Länge nach angelegt, aa Tab. V. Sig. 3, und burch bagwischen gefellte Spreithbliger bb fest gemacht. Der von beiben Seiten wirfende Erdbruck

<sup>\*)</sup> Namentlich fint es bie Burgeln ber Bappeln, Weiten, Gilern, welche felbft auf 3 bis 4 Jug Entfernung bes Drains vom Stamme hineingewachten fint. Auch Burgeln von Equisetum und andern perennirenben Unfrautern find Beranlaffung von Berftopfungen geworben. Darum ift bie Benngung alter Graben ju ben Drains nicht vertheilbaft.

bebt fich gegenseitig auf. But allerschlimmften Falle bleibt aber nichts peiter übrig, ale guerft fo tief zu graben ale möglich, bann bie Röhren interimiftifch bineinzulegen, gang leicht mit Erbe gu bebeden und abzumarten, bis bas Baffer im Boben bis zum Riveau ber Robren abgesacht ift. Dann fint Die Robren wieder berauszunehnen, ber Graben ift wieder fo weit zu vertiefen, ale ce eben geben will, und Die Robren find gum zweiten Mal gu legen. Sollte man nit Diefem zweiten Gingraben Die nothwendige Tiefe ber Drains noch ticht erreichen founen, fo muß man von neuem abwarten, bis bas Baffer abgelaufen, bann die Rohren noch einmal herausnehmen, urz noch einmal eben jo verfahren, wie früher und wie eben bedrieben ift. Daburd wird bie Arbeit gwar foftbar, allein boch nicht o theuer, und bennoch beffer, als wenn man bie Tiefe mit einem Male erzwingen will. Dag vorzugeweise zu Arbeiten in folchem Boben Die trodenfte Jahredzeit zu benugen ift, ift ichon fruber vemerft und bedarf faum ber Wiederholung.

Buweilen ift ber im Grunde vorhandene Boben auch fo weich, baß Die Robren barin burch bas eigene Bewicht beinahe verfinfen, elbit wenn noch feine fie belaftende Erbe barauf geworfen worben ift. Selten findet fich ein fo weicher Untergrund burchgebent in langeren Braben, gewöhnlich ift er nur auf einzelne Stellen beschranft, mahend Die übrigen Streden barter und fefter find. Aber bas ift gerate toch ichlimmer. Im erften Kalle fann allenfalls auf ein gleichmäßijed Caden ber Rohren gerechnet werben, im andern ift aber mit Bewißheit vorherzusehen, daß die Rohren auf ber feften Grabenfohle iegen bleiben, und nur auf ben weichen Stellen finten werben. Da= purch murbe aber im gunftigften Falle bas ftetige Befalle bes Rohenftranges verloren, und die Grabenfohle bergauf und bergab geben. Das fließende Waffer murbe bann auf einzelnen Stellen fogar fteijen miffen. Diefes fann aber nur geschehen, jo lange Die Rohren iffen find. Gerate Dieje tiefen Stellen werben aber Ablagerungsplane fur ben Cand 2c., und find Die Robren in Diefen Bertiefungen am mehr ale ihren innern Durchmeffer gefunten, fo ift bie Bertopfung berfelben mit ber Zeit unvermeiblich. Im weniger gunftiren Kalle verfinfen Die Rohren fo ftart, bag Berichiebungen und in Folge Diefer Berftopfungen fogleich eintreten. Un folchen Stellen

illt es ben Boben feft zu machen, fo bag er bem Druct ber Roh-

ren fammit ber Rullerbe nicht weichen fann.

Das im Boben vorhandene, und in Diefem Falle immer von unten gerade in die Sohe drangende Grundmaffer hebt fleinere Cachen, wie Rasenfinde, welche unter Die Robren gu legen manch= mal vorgeschlagen wird, ebenfo in die Sohe, wie ben Cant. Ueber-Dies fann Niemand mit Gewißheit vorhersehen, wie nach erfolgter Belaftung einerseite und nach Abfing bee burch bie Drains fortgeichafften Baffere andrerfeite, bort alfo burch Bermehrung ber einen, bier burch Berfdwinden ber entgegenwirfenden Rraft, fich bas Saden ber Röhren gestalten wird. Wahrscheinlich ift, bag fie fich vergieben werben. Berfaffer hat bamit Berfuche gemacht, und fich felbft überzeugt, bag man viel Kraft anwenden muß, um bas Seben ber Rafen zu verhindern, und fie mit ben Robren in ber gehörigen Tiefe gu erhalten, und baß es fehr große Schwierigfeiten macht, auf Diefe Beife bas richtige Gefälle herauszubringen. Diefes Berfahren, Rafenftude unterzulegen, bat baber fo viel gegen fich, baß es nicht zu empfehlen ift.

And das Unterlegen von Moos ist von manchen Seiten empfohlen worden. Allein dazu ist ebenfalls nicht zu rathen, weil sich einzelne in die Höhe stechende Aesichen derselben gar zu leicht zwischen den Stoßingen der Röhren einstemmen, und ohne gerade dadurch die Rugen zu staat zu machen, doch im Innern derselben hervortragen. Es ist das troß großer Sorgfalt faum zu vermeiden. Wer aber besochtet hat, wie sehr sich das aus dem Basser niedergeschlagene Eisenorydypyrat und die in solchen Vasser sich bildenden Algen an hervortretenden Spigen anhängen, wird deshalb das Moos nicht anweiten. Uedrigens gilt auch davon, was schon oben über die Gefährlichteit der organischen Stoffe in der unmittelbaren Nähe

Schon sicherer geht man, wenn man einen tragenden Körper unterlegt, welcher den Druck von oben her auf eine größere Fläche vertheilt, möglicher Weise aber auch das von unten herauftrangende Basser hindurchläßt. Das geschieht am besten, wenn man auf beiden Seiten der Brabensohle lange Latten, Tab. V. Rig. 4 aa, von mehrern Außen Länge hinlegt, welche nebentbei noch in dem Zwischenraum von 3/4 bis 1 30ll Breite den Röhren ein ganz sicheres La-

ger gewähren. \*)

ber Röbrenftrange gejagt ift.

<sup>\*)</sup> Colche im Ericbfande auf Latten gelegte einfache Rohren haben fich offen

Roch besser aber ift es, ben Grund selbst so fest als möglich zu n achen. Das wird sich häusig, nachdem der Graben etwas tiefer g macht worden ist, als es eigentlich nothwendig gewesen wäre, dich Einschutten von gesiebtem Ries möglich machen lassen. Dieser Ries wird dann mit dem oben beschriebenen Presser. Zab. IV. Fig. 14, it die rechte Lage und Tiefe gedrückt. Er vereinigt Festigsfeit und Turchlässigsteit mit einander und verspricht, ohne irgend einen dents ben Rachtheil mit sich zu bringen, möglichste Scherheit und Dauershaftigseit.

Endlich ift auch noch der Drainage bes Bruch- oder Torfbobens zu erwähnen. Kann man verschiedener Ursachen wegen hier nicht so tief brainiren, daß man den festen Untergrund mit dem Gräben faßt, nut man damit im Humnsboden bleiben, so ist in der Regel der Grund so weich, daß das Bersacen der Röhren zu bestürchten ist. In solchen Orten erschiente sam besten, den Graben 1/2 Auß tieser als nöthig zu machen, und ihn dann so weit wieder mit Sand und zur am besten recht großem Sande zu füllen. Die Grabenwände sehen in der Regel, Wasser sinder sich im Grunde ebenfalls. Läßt nan dies Basser einige Zeit über den eingeschätteten Sand hinwegtlussen, so legt sich derselbe so seit, daß man die Röhren mit Sicherleit hinaussegen kann.

# § 24. Sicherung ber Ausflußöffnungen und ber Drains felbft.

Ginen schwachen, ben sieten Angriffen ansgesetzten und barum einer beständigen Aufsicht bedürstigen Punkt bilder die Ausstussöffinung eines jeden Drains. Spiellust der Kinder, Böswilligkeit inancher Leute sind oft Beranlassung der Zerstörung derzeichen. Mäuse, Maulwürfe u. s. w. dringen in die Köhren ein, und sind schweren, daß der Ausstuss aufhörte. Am allerzewöhnlichsten aber ist, daß die Frösche in der Zeit, wo sie im Winterschaft sich passende Duartiere suchen, angelocht durch aus aus den Trains anöströmende dann noch wärmere Wasser, sobald sie nur die Ausstussissungen, sobald sie nur die Ausstussissunger erreichen könten, ja es ist sogar fein selten Fall, daß größere Eremplate sich

rhalten, mahrend in einem andern Drain Die mit Muffen gelegten mit Canb vollftantig gugetrieben maren.

mit solcher Kraft und Gewalt in die engeren Rohren hineinpressen, baß fein Wasser neben ihnen vorbeistießen kann, der Drain ganz verstopft ist. Außerdem frieren die herausstehenden Röhren auch entzwei, wenn das Material dazu nicht forgsättig genug ausgessicht war. Alles dies kommt im ganzen zwar nur selten, immer aber doch häusig genug vor, um aus Sicherung zu denken.

Diesen Uebelftanten zu begegnen wird von Einigen gerathen, die Röhren in 1—2 Fuß Enisernung vor ber Grabenbort ausberen zu lassen, ben sehlenden Raum auf beiden Seiten mit gewöhnlichen Belbsteinen auszusepen, und bamit auch zu überbeeten, Taf. IV. Rig. 30. Man ist aber badurch eigentlich gegen nichts weiter geschütz, als gegen die Spielereien der Kinder (der oben angesührten Uebel geringstes), deren Neugier durch vorstehende Röhrenenden und bas batauns hervorsprudelinde Wasser nicht mehr so sehr angereizt wird.

Undere (namentlich Englander und, in beren Befolge, Leclere) wollen einen bin = und bergebogenen Drabt, Jab. IV. Fig. 29, in ber Stoffuge gwijchen ber legten und vorlegten Rohre ber Drains eingestedt miffen, um baburch bie möglicher Beife einbringenben Thiere abzuhalten. Diefer Zwed wird baburch auch wenigftens fo weit erreicht, daß badurch die größeren Thiere von bem Gindringen abgehalten werben. Allein aus bem ans eisenreichem Untergrunde abfliegenden Baffer, welchen man in dem falten Boren ber Diluvialformation Rordbeutschlands fast überall antrifft, ichlägt fich febr haufig Gifenorydhydrat ale gelber ober brauner Schlamm nieber ober es bilben fich, wie ichon erwähnt, Algen barin, welche fich an allen in ben Rohren vorfommenden Erhabenheiten, namentlich aber an folden, ben Berichluß bilbenben Drabtgugen festjegen, und fanm burch Die ftarffte Stromung von vielem Waffer bavon lodreißen, ficher nur durch Menfchenhand bavon zu entfernen find. In furger Beit baufen fich bavon zuweilen jo bedeutende Maffen bavor an, baß fic, wenn fie nicht fortgenommen werben, ben Drain total verftopfen. Wenn Diefes vor ber letten Rohre geschieht, mo Die Erfcheinung nicht flar vor Augen liegt, fo fommt bie Abbulfe gewöhnlich ju fpat, und erft, nachdem bas Waffer gezwungen worben, mit heftigfeit burch bie bem Ctaupunfte gunachft belegenen Stoßfugen hinauszudrängen, unter und neben ben Rohren fich einen Beg jun Abangegraben ju fuchen, badurch bie Grabenbort fortaufpulen, und bie Rohren ju untermafden, fo bag fie los merben

<sup>\*)</sup> Ruch folde auf eingeschütteten Ries gelegte Rohren haben fich gut gehalten.

und hinabfallen und dann ichließlich die gange Grabenbort nachgeftnigt, und die Ausflußöffnung verichüttet ift. Ueberdies ift zu bem Draht am obern Ende der erften Rohre nicht gugufommen, um tiesen schallen Schlamm zu entsernen, und beshalb von dieser Art der Sicherung für uniere Verhaltnisse entschieden abgurathen.

Beniger schablich wird dieses Drahtgitter am Ende der Röhmen, da durch das Reinigen besielben biese Uebelstände vermieren werden können. Allein schon die Nothwendigsteit wiederkehrender Reinigung ift an und für sich ein Uebelstand. Sie wird gewöhnlich nur durchgeführt, so lange die Sache erwas neues ist, und gestäth später gar leicht in Bergessenheit. Darum ist es zwecknäßiger, die Systeme so groß zu machen, als nöglich, so daß in den weitigen ausönündenden Sammeldrains recht weite Röhren zu verwenzen sind. Die hineingekrochenen Frösche u. s. w. können sich in den Röhren underken, und wieder ennweder freiwillig herauskriechen, oder ie werden von den großen andrängenden Wassennisse, in denen sie eigentlich nur gesährlich sind, ulch dineingekungen, und sind des ditter fortulassen, for den großen Sanntelspatans und die Gitter sortulassen,

Statt der Gitter find von Manchen fich felbst schließende Alapven, eine Art von Bentilen vorgeschlagen, allein biese sind noch veniger zu empsehlen, fie find nur eine schädliche Spielerei.

Manche Röhren vertragen indessen den Frost nicht gut. Die damit gebilderen Andsstußöffnungen zerfallen in truzer Zeit. In olden Fällen ist es besset, von Brettern oder Planken (am besten uns eichenem Holze) 3- oder keetige Kasten, mit einem Duerprosit, velches wenigstens dem Duadrat des Durchmessers der dassen nunbenden Röhre gleich sein nuns, ansertigen zu lassen. Sie sind diese nund viese noch hinter dem hölzernen Kasten zerftören könne. Bermöge ihrer Länge reichen sie so weit in die Ufer hinein, daß sie nöglichzt seit liegen und von dem Wasser nicht leicht ausgewassehen verden können, selbst wenn die Ausstußüßsiffnung noch einige Zoll vor der Grabenbort bervorragt. Sie werden an der äußeren Wand des Fieden hie die ihr Wasser er Grabensort sin den sie ihr Wasser ergeben, mit Kopftasen dichtig und seit eingepadt und ein Stein auf der Grabensolbste fann, ergelegt, daß das herabsallende Wasser ein Loch ausspülen fann,

welches an tiefer Stelle leicht Beranlaffung jum Nachftutzen ter Grabenbort wirt. Ift biefer offene Graben bann tief genug, so baß bie Unterfaute ber Ausflußöffnung noch einige Zell über bem gewöhnlichen Wasserpiegel besielben ansnundben fann, baß also bas aussließente Wasser noch einige Zoll boch hinabfallt, wird ber Graben auch immer so tief erhalten: so wird auch im Graben treibenber Sant u. bergl. ihnen nicht leicht nachtheilig werten.

Genifo gut und in manchen Gegenden billiger find runde gebohrte Röbren, ebenfalls von drei Fuß Eange, und von dem Durchenesser der darin ausmündenden Röhren. Die hölzemen Kasten oder Röbren ind faum theurer, als die gebraumen thönernen Röhren, allein sie sind vergänglich und machen schon darum eine größere Achtsaufeit darauf nothwendig. In die zu den Draimeöpren verwandte Biegelerde techt gut, hält dieselbe nach dem Brennen den Frost ans, so ist es an besten, 3 Kuß lange Röhren zu den Ausstüßen zu ertalen sin, die ihrer Länge wegen zwar etwas schwieriger gerade zu erhalten sun, die sich indeß doch machen lassen. Bortheilhast sit es daher immer, und erleichert die Aussicht bedeutend, wenn so wenig Ausstußspössinungen als möglich angelegt, d. h. wenn die Saugdrains, wo es irgend geht, in Sammeldrains, und diese aufgeberen Sustenen vereinigt werden, in Sammeldrains, und diese zu größeren Sustenen vereinigt werden.

In Sicherung ber Drains selbst dient serner die Anwendung gerade passender, nicht zu weiter Röhren, wie solche zuweilen von sinchten das Wassen nicht fassen. Schon oben ist wiederholt bewertt, daß sich Gisenordhydrat, Kalf in derzl. oft in großer Menge aus dem Wassen aussichender der das bem Wassen zuschender der das sinch die Schon namentlich auf den Sir Kobert Reckschen. In England, namentlich auf den Sir Kobert Reckschen, hat dies dei Anwendung weiterer, oder eigentlich zu weiser Röhren bereits Beranlassung zu Berstopfungen gegeben. Sie hörten auf, als statt der vorher gebranchten 2zölligen, einzöllige Röhren gelegt waren. (Bergl. § 6.) Allein es ist doch zweiselhaft, ob nicht auch in biesen, wenngleich vielleicht erwas später, derselbs Alleinteren fann. Es ist sogar bei den Eisennassen, wie sie unfer falter Boden in der Negel enthält, wahrscheilich, daß eintreten wird.

Warum das fo ift, und ob nicht, oder in welcher Weife ein Sicherungemittel auch dagegen zu schaffen, wird fich am dentlichften herausftellen, wenn man den Brozeß verfolgt, in welchem das Aussicheiden beffelben aus dem Waffer Statt finder. Derselbe ift folgender:

Das von oben in ben Boben eindringende Baffer enthält ober nimmt bei bem Durchgange burch benfelben (mo ber vorhandene Sumus eine reiche Quelle immer neuer Entwicklung berfelben gewährt) fr je Roblenfaure auf. In Diesem freie Roblenfaure enthaltenben Maffer lofen fich manche Stoffe in bedeutender Menge auf, 3. B. Ruf, Gijenorybul u. bergl. m. Das bamit geschwängerte Baffer tr it in Die Robren ein. Ift bann Die Baffennaffe fo groß, baß Die Trains volllaufen, fo bat bas weiter feine Gefahr. Die Löfung ift benn bei bem ftarfen Bufluß von oben weniger fongentrirt und ber 3 ttritt ber atmofphärischen Luft in Die Röbrenftrange ausgeschloffen. Las ift aber nur felten ber Fall. Gewöhnlich find biefe nur gum Theil mit Waffer gefüllt. Den übrigen Theil ber Robre nimmt Buft ein. In Diesem Buftande entweicht Roblenfaure aus bem Baffer. Mit Diesem Entweichen berfelben erfolgt gleichzeitig ein Rieberschlag von fobleufaurem Ralf (benn auch Diefer ift ichon in manchen Röbren ir großer Menge gefunden worden), Gifenorudbudrat u. bal. m. Die ei meichende Roblenfaure füllt aber ben Raum über bem Baffer nicht a is, fondern fpecififch fchwerer als Luft, bilbet fie über jenem eine binne Schicht, welche theils wegen bes Gefälles bes Drains burch eigne Schwere, theile fortgeriffen burch wenn auch ichmache Abhaffen a i bem barunter fliegenden Waffer langfam abfließt und baburch imn er ber von neuem entweichenben Roblenfaure Blat macht. In it imer größerer Menge bilbet fich ber gefährliche Rieberfchlag. Darim find zu große Rohren in Diefer Beziehung auch fo viel gefahrliger, als enge. In jenen wird ein folder Riederschlag fortwährend erfolgen, in Diefen boch nicht immer. Es ift fogar moglich, bas bis Baffer, wenn es zu Zeiten in großer Menge einbringt, und bann noch freie Rohlenfaure enthält, felbit die bereits in ben Rohren nied'rgeschlagenen Stoffe wieder aufloft, und mit fortnimmt. Durch Liftabichluß an ber Ausflußöffnung, welcher gang leicht baburch gu b wirfen, baß man ben Drain unter Baffer ausmunden lagt, hoffic ic) früher tiefem Uebelftande entgegen zu wirfen. Dies hat fich indes nicht bewährt. Es bleibt jest fur Diefen Kall nur Die Soffnung. Dig Die lösliche Gifen = 2e. Maffe im Boben mit ber Beit geringer. und badurch die Gefahr einer Berftopfung entfernt werden wird. 2168 babin haben wir bas Rififo zu tragen, und bie etwa eintretinden Schaden auszubeffern. In meiner Braris find die Rachtheile Des Gifens ze. ze. mir noch nicht oft begegnet, obgleich ein großer Reichthum an Gisen hier sehr, sehr hausig im naffen, falten Boten sich findet, vielleicht, weil ich immer möglichst tief trainiren lasse. Die Gefahr ist daher gewiß nicht so beteutent, als sie von mancher Seite her geschildtert worden. — Ich glaube aus manchen Grinden zu der Bernnuthung mich berechtigt, daß häusig andere Ursachen wiersehen wurden, und die Schuld nicht genügender Ennwässerung fälschlich einer durch das Eisen des Bodens veranlasten Beritopfung zugeschrieben wird, welche dann später sieh wieder versieren soll!

#### § 25. Entmäfferung ber Reffel.

Die Entwässerung ber verschiedenartigften lagen bes Terraine ift amar bisber besprochen worten, einer in ber Diluvialformation febr baufig vorfommenten aber noch nicht Ermabnung gescheben. und awar ber ber rund berum von Soben eingeschloffenen, feffelformigen Niederungen. Betrachtet man gunachft folde Reffel in bem warmen Boben mit undurchlaffendem Untergrunde, fo verichwin-Det Das Waffer in Der Regel febr ichnell. Aber es fommen auch Beiten vor, wo daffelbe boch nicht fo idnell fort fann, als es eigentlich wohl follte, 3. B. beim Aufthauen bes Schnees. Dann ftromt von ben umgebenden Soben bas Waffer zu ichnell gufammen und bilbet, namentlich wenn ber Boben barunter noch gefroren ift, oft große Seen, welche erft nach und nach mit tem Berichminden bes Aroftes in Die Tiefe verfinten. Manchmal thut Diefes ftauente Waffer ben barunter liegenden Saaten weniger, oft aber auch febr bebentenden Schaden. Roch viel schlimmer ftellen fich bie Berhaltniffe im naffen und falten Boten beraus, weil bier bas auf ber Dberflache ftebende Baffer, auch nachdem ber Froft barunter aufgethaut ift, nicht fo fchnell verfinft, und barum fast immer febr nachtheilig wird. Wird nun auch ber falte Boben burch die Drainage bis zu einem gemiffen Grade in einen trockenen und warmen verwandelt, und ichabet in biefem Buftande eine furze Ueberschwennnung auch nur wenig, fo fann bod mit Recht verlangt werben, bag, wenn moglich, auch biefem Hebelftande gleichzeitig abgeholfen werde, um von den aufgewendeten Roften immer einen fichern Rugen zu haben. Es muß alfo auch für biefen Fall auf Abhulfe gebacht werben.

Sind die einen folden Keffel umgebenden Soben von geringer Bedeutung, nur wenige Fuß hoch, so ift es am leichtesten, durch die niedrigste Stelle berselben, oder richtiger nach einem niedrigeren

Buntte bin einen offenen Graben bindurch zu arbeiten, welcher bas it bem Reffel fich fammelnbe Tagemaffer abzuführen im Stande ift. Damit aber ein folder Graben bei ber Bestellung u. f. m. nicht ftore, tamit er fein unsbared Terrain wegnehme, und bamit er feine unnöt sigen und bedeutenden Unterhaltungsfoften vernrfache, ift es gwed-1 täßig, bemielben gleich nach ber Unlage eine jo flache Doffrung gu ceben, ihn mulbenformig jo ausguarbeiten, bag er durchgeadert werten fann, und eine barin aufgezogene Wafferfurche bie Räumung etjest. Die Coble biefes Grabens braucht bann, um ihren 3med gu erfüllen, nur fehr wenig niedriger zu liegen, als bie Dberflache ber Mieterung und nicht weiter geführt zu werben, als es bas Gefälle tes Bobens gerate nothig macht. Der Graben erhalt auf Diefe Beije Die möglichft geringfte Tiefe und Lange. Gehr oft werben vorhandene alte Graben, welche burch bie Drainage theilmeis überfluffig werben, bagu gu benuten fein, und beren Grabenborten ents toeder breit heruntergestochen, und in ben alten jest gu tiefen Gra-Ien geworfen, oder mit ichwacher Doffirung abgegraben, und nach Umfranden fehr breit planirt, ober gur Erhöhung ber Dieberung verlarrt werben fonnen. Um bas Unterwaffer meggnichaffen, wird bann ber Reffel, vielleicht auch die angrengenden Soben, nach ben oben angegebenen Regeln, wie jeder andere falte Boden trainirt, und bie fammtlichen Drains in einen Cammelbrain vereinigt, welcher an einer paffenden Stelle, manchmal jogar unter bem mulbenformigen Braben fort bis zu einem Bunfte hingelegt wird, wo bie erforder= liche Borfluth porbanden ift.

Anders find aber die Verhältnisse, wenn die umgebenden Sohen o hoch sind, daß ein gewöhnlicher offener, geschweige denn ein multenförmiger Graden, der hindunchgesisher werden fönnte, mehr Kosten verursachen würde, als der Werth der gangen möglicher Weise überschwemmten Fläche beträgt, oder daß die Gradenstäden, welche nicht musbar bleibt, größer würde, als der gange Kessel, obgleich es andererseits gang gewiß sehr ärgerlich ist, ein so unsächere Terrain m eigenen Felde zu besigen, welches weder die darauf verwandte Mühr mit Albeit, noch den Dünger bezahlt, mithin sast werthlos st. Darum liegt auch der Wunfe sehr nahe, ein solches Grundzich selbst mit etwas größeren Kosten in eine nusbare Fläche ums, mb die Duelle serwährenden Verdrusses forzusschaffen.

Schon früher find in folden Rieberungen loder, gmweilen von

bedeutender Tiefe ausgegraben und mit Steinen ausgefüllt worten; oft ift auch nur ein Bund Etrob bineingestedt, um bas Waffer in ben burchlaffenden und unten nicht frierenden tieferen Untergrund zu verfenten. Diejes Mittel bat an manden Orten, namentlich ba, wo man in größerer ober geringerer Tiefe auf eine recht burchlaffenbe Sandicbicht traf, geholfen, an anderen wieder nicht. Lenteres ift befondere in faltem Boben ber Fall. Sier laufen bieje locher voll Bajfer, fo, bag ein tieferes Ginbringen unmöglich wirt, noch ebe man auf ben burchlaffenten Boben fommt, oft ift berfelbe auch gar nicht gu finden. Bu manchen Wegenden haben fich in folden Riederun= gen Brücher von geringerer ober größerer Ausbehnung gebildet, ober find noch in ber Bilbung begriffen, ober gar noch Bafferlocher und Scen. Auch hier bietet Die Anwendung von Drainrohren in vielen Fällen ein Mittel, auf nicht zu fostbare Weise zu belfen. Aebulich jenen Löchern ift, nach Urt ber bei bem Drainiren (aber gn einem anbern 3med, empfoblenen Brunnenftubden, an ber niedrigften Stelle bes Reffels, ober wenn ba zu viel Baffer ift, ober berfelbe eine bedeutende Große bat, am Rante beffelben eine 5 Eng tiefe, runde ober vieredige Grube anszugraben, und mit Gelbsteinen in Moos, ober mit gut gebrannten Steinen rund herum auszumauern, fo bag ber lichte Raum barin 2 bis 3 guß beträgt. Tab. V. Fig. 1. Der Boben Diefes Brunnens ift mit fleinen Steinen zu pflaftern. Bon biefem Brunnen ans wird ein Samptdrain a mit bem nöthigen Gefälle und mit bem Zwed angemeffenen weiten Robren unter ber Sobe binburch bis zu einer niedrigern Stelle hingeführt, bis Die erforderliche Borfluth genugend vorhanden ift. Der bagu nothige Graben, melder gleich wieder zugeschüttet wird, verurfacht feine bedeutenben Roften, wenn nicht bejondere Schwierigfeiten im Untergrunde vorfommen, weil er, wie alle Draingraben, verhaltnismaßig febr fcmal aufgenommen werben fann, und einige Tug Tiefe mehr ober meniger lange nicht bie Mehrarbeit berbeiführen, als bei eben fo tiefen, aber offen bleibenten Graben.

In diesen Brunnen werben von den andern Seinen auch die Trains bbb, welche gur Trodenlegung bes Bobens nöthig sind, hineingeleitet. Sie muffen aber etwas höher barin ausmunden, als der Einlaß bes Hauptdrains, welcher wieder einige Joll über bem Boben bes Brunnens anfangt, damit ber etwa eingertiebene Sand n. f. w. Platz zum Ablagern behält, und nicht gleich in bie offenen

Röhren bes Sammelbrains eingetrieben und hier schältlich werben fann. Gint bie Flächen groß, so fann auch ein offener Graben barin aufgenemmen, und bis zu bem Brunnen herangesührt werben.

Der Brunnen foll aber nicht allein bas Untermaffer, fonbern and bas Tagemaffer aufnehmen. Wollte man Diefes fo, wie es vom Telte abfließt, bineinlaufen laffen, jo wurde es, fobalt es mit einigem Gefälle ober in Maffe guftromt, viel Cant und Schlid in ben Brunnen hineinspulen, Diefer aber bann unfehlbar febr bald Beranlaffung jur Berftopfung bes hauptdrains werben, benn biefer Wefahr find alle oben offenen Rohrenleitungen in hohem Grabe andgesett. Das Baffer muß alfo möglichft gereinigt werben, ehe es in ben Samptbrain eintritt. Gin Gieb vor ber Ginflugoffnung befielben ift gwedmaßig, tient aber nur, langere Begenftante, wie Etroh, Strauch und bergl. mehr, gurudguhalten, aber nicht bie vom Waffer mitgeschwemmte Erbe. Dagu muß bas Filter feiner sein, und es reicht baju faum etwas anderes aus, als organifde Stoffe, 3. B. Stroh, mit welchem ber Brunnen ausgefüllt werben muß. Da aber bas Erroh leicht vergänglich ift, und verfault ben Bugang gur Robre erft recht versperren murbe, fo muß baffelbe oft genug, wenigstens jeden Berbit, erneuert, und wenn bas alte feft gusammengesadt ift, ber Brunnen von allem, mas barin ift, gereinigt werben. Ummittelbar auf ben Boten fann bann erft eine 11/2 bis 2 Tug tide Lage von fleinen Steinen und auf biefe bas Etroh gelegt werden. 3m Commer, ober wenn bas alte Etrob beransgenommen, boch neues noch nicht bineingelegt ift, muß zum Schute ein bichtichließenter Dedel aufgelegt werben.

Daß solche Anlagen neben größern Anlagefosten auch noch mehr Aufficht erfordern als andere, liegt auf der flachen Hand, aber es bleibt kein anderes Mittel übrig, was eben so helsen konnte. Deshalb darf dersenige, welcher das Eine will, das Andere nicht lassen.

## \$ 26. Muffeln und boppelte Dohren.

Die Furcht vor bem Berstopfen ber Robren ist eines ber ftarfsien Motive gegen bas Drainiren. And bloßer Furcht bavor sind icon
eine Menge ber verschiedensten Maßregeln angewender um empfohlen
worden. Aber auch andere Ursachen wirfen noch bei folden Empfehlungen mit. Mancher Landmann nichte in seinem Kreife sich
gern einen Namen machen, eine gewisse Berühmtheit, bas Ansehen

eines recht praftijden, tuchtigen Wirthes erringen. Darum muß irgend eine Verbefferung, wo möglich an einer noch nicht allgemein befannten Cache erfunden werben, etwas, bas in die Augen fällt, und movon gesprochen mirt, wenn es fich später auch nicht bemährt, benn ipater ift's wieder vergeffen. Das ift wie in England, fo auch bier und überall gleich. Diefes Denfen auf Berbefferungen ift an und fur fich gewiß fehr lobenswerth und gut. Allein die Gile, mit ber folde neue Ginrichtungen veröffentlicht und angerathen werben, fieht aus, wie heimliche Angft, es fonne irgent ein Anderer noch guvor fommen. Bereinigt fich bamit bann gar noch Unbefanntichaft mit bem, mas anderwärts, vielleicht gar ichen beffer, vorhanden ift, Unbewandert= beit in ben babin einschlagenden Wiffenschaften, ift man angewiesen nur auf empirifches Probiren, welches fast immer erft nach febr langer Beit und Dube auf ben rechten Weg bringt, fo wird es erflärlich, warum fo febr viel unreife Cachen gu Marft gebracht merten, Die mit einem Scheine von praftischer Ausführbarfeit umgeben, in Die Welt geschieft, zur Rachahnung verführen. Uns ben Rachahmern werten Freunde und Wegner. Gine endloje Reihe von einander wi= beriprechenten (fogenannten) Erfahrungen wird fur und gegen bie Cache beigebracht, und eine Quelle fortwährenden Streites ift burch eine Cache eröffnet, welche faum ber Rebe werth ift. Leiber geht es in ber Landwirthschaft gar häufig fo. 3mar fordert ber Streit Die Wahrheit im Bangen, aber Gingelnen fofter bas Rachahmen fo verfebrier Cachen boch oft gar gu viel Gelt, welches beffer hatte verwenter werben fonnen. Sierher gehoren auch bie Muffeln und Brunnenftuben. Die Muffeln fint furze, nur 3 Boll lange thonerne Röhren, welche auf Die eigentlichen Röhren ber Drains fo aufgestreift werben, bag fie bie Figen gwischen je 2 berfelben bebeiten. Gie follen bas Eindringen fremder Rorper in biefe Fugen verhüten. Gie müßten bas and unzweiselhaft thun, wenn ber Drud, welcher bie fremden Rorper in Die Fugen bineintreibt, nur fenfrecht, und von oben ber wirfte, benn in Diefer Richtung beden fie bie Tuge vollftandig, und ba man fie von biefer Ceite ber gewöhnlich nur anfieht, wenn fie im Graben liegen, fo meint man barum auch, fie erfüllten ihren 3med. Betrachtet man bie Berbindung aber von ber Ceite, fo giebt bas ein gang anberes Bilb.

Die Muffeln nuffen fich leicht auf bie Robren aufftreifen laffen, fenft mirt nicht allein bie Arbeit bes Legens baburch aufgehalten,

sendern die erstern gehen durch ben Truck ber hineingepresten Röhre entzwei, sie plagen auf. Es muß also, wenn sie ineinander gestedt werden sollten, rund herum ein gewisser Spielraum bleiben. Benn nun Röhren und Muffeln auf die seite Grabensohle gelegt werden, so legen sich die hohl liegenden Röhren an beiden Enden unten seit in die Muffeln hinein, und der ganze Spielraum, der zwischen beiden war, ift nun oben Tab. IV. Rig. 25a über den Röhren. Ueberdies sind die Röhren ebenso seiten ganz rund, als die Muffeln. Diese Unregelmäßigkeit der Form macht jenen zwischenaum noch viel größer und für eine sollte Röhrenleaung immer zu groß.

Wie die Stoßfuge zwischen den beiden in Eine Muffel von beiden Seiten eingestecten Röhren ausfällt, kann gwar Niemand seben, allein es ist zu vernunden, oder vielmehr mit Sicherheit zu behaupten, daß sie nichts tangen werde, denn, macht es schon Mahe, die frei im Graben liegenden Röhren an einander zu passen, wobet die Längensichtung berselben willfürlich ist, so wird es in den Musseln beinabe unmöglich, weil durch dieselben die Richtung sener bedingt wird. Die schlechte Fuge kann deshalb auch niemals verbesiert werden. Endlich meint man auch, es brauche nicht daranf geachtet zu werden, da die Musseln und für sich schon schotzen.

Es fihrt also eine zu große Fuge a zwischen ben Röhren und ber Muffel oberhalb oder von den Seiten bis zu einer edenstalls zu großen Stoßinge zwischen den Röhren b und den diese in das Innere der letzteren Fig. 28. Das Basser dericht aber als stüffiger körper nicht in einer bestimmten Richtung, nicht allein senkrett von oben nach unten, sondern nach allen Seiten. Es muß auch von der Seite her in jene zu großen Fugen eindringen, und zwar um so mehr, je stärker der Jusuß und je höher der Wasserstand im Boden über den Röhren ist. Damit sieht aber auch die Krast im Berhältniß, welche den Sand durch diese Kugen unsehlbar hindurch, und in den Train hineintreibt. Durch die Anwendung der Muffeln wird daher eine Gesahr berbeigesührt, gegen welche diese Verricktung eigentilch schüben sollte.

Angerbem haben bie Muffeln ben Nachtheil, baß bie zwischen benselben hohl liegenden Röhren durch einen ungleichmäßigen Druck von oben leicht zerbrochen werden können.

Die Erfahrung hat die Ungwedmäßigfeit ber Muffeln bereits vielfach bargethan und bewiefen, bag fie gegen bas Berfanten ber

Drains nicht ichugen, sondern bag burch beren Unwendung nur unnöthige Roften verursacht werden.

Beffer noch find die Gropp'ichen Platten von ungebranntem Thon, welche berfelbe um die Stoßfuge umschlagen läßt, wenn die Röhren auf seinem Legehafen aufgestreift find. Sie sind ba sogar nothwendiges Bedürfniß und es werden die schlechten Jugen daburch wirflich einigermaßen gedeckt. Die 6te oder 7te Juge, welche bei dem Aneinandersehen der einzelnen Hafensüllungen entieht, bleibt aber troß dem schlechaft. Uedrigens wird auch duch tiese das Trainiren insofern unnöthiger Weise vertheuert, als fie bei einem werdmäßigeren Berfahren vollständig entbehrlich werden.

Da man die Ungulänglichfeit der Muffeln erfannte, hat man zu bemfelben Zwecke, anstäut berselben, sogar schon gange Abbren angewendet, also einen Röhrenftrang in den andern hineingesteckt, so, daß die einzelnen Röhren einen Berband bilden. Aber anch hierbei entstehen in derstehen Elt zu große Fugen, wie bei Anwendung von Muffeln, ebensowohl, weil die änsteren Röhren ebensalls bedeutend weiter sein mussen, ab die inneren, damit auch die frummen sich in einander schieden lassen, als auch, weil die Richtung der Röhren uicht nach deren Korm gewählt werden tann, wie sie getade past, souden weil bieselbe duch beibe, die innern und äußern, gegenseitig bedingt wird. Es gilt also auch davon ganz dasselbe, was gegen die Muffeln angeführt wurde. Bersuche haben diese bestätigt, und bewiesen, daß durch solche doppelte Röhren die Kosten zwar mehr als verdoppelt werden, aber die gewünsche Schren zwar mehr als verdoppelt werden, aber die gewünsche Schrenigen

Nicht viel anders verhalt es fich aus benfelben Grunden mit ben getrichterten Röhren, obgleich bieselben, da die Trichterung im halb trodenen Zuftande der Röhren geschieht, wo nach dieser Arbeit bei legteren sich nicht mehr so sehr verziehen, etwas bester find. 3ch halte beshalb die Arbeit bes Trichterns ebenfalls für überfüssig. Sie vertheuert ben Areis ber Röhren nicht unbedeutend.

### \$ 27. Brunnenftuben.

Gine andere, ihrer Koftbarfeit wegen gwar seltenere, aber ebenfalls gefährliche Spielerei find die sogenannten Brunnenstuben. Sie bestehen in einer ausgemauerten Grube, in die auf einer oder mehrem Seiten Sang- oder Sammelbrains einmunden und auf einer andern, etwas niedriger anfangend, weiter geführt werden. Gie haben alfe eine abnliche Ginrichtung, wie Die oben § 25 beschriebenen Brunnen. Sie follen bagn bienen, an bem Ansfluß eines jeden barin ausmunbenten Drains feben und beobachten zu fonnen, ob berfelbe auch verftopft fei. Gine jede wirfliche oder icheinbare Berftopfung braucht fich aber nicht mehr am Unsfluß zu zeigen, wobei man überbies gar nicht einmal erfährt, mo fie liegt (es fann fogar ein Drain verftopft fein, und am Ende boch Baffer abführen); es ift bagegen Die Stelle auf andere Beife beutlich zu feben, felbft zu fühlen, wenn eine folche irgendwo eingetreten ift. Schon von weitem wird fie bem Muge an allen ben Merfmalen fenntlich, woran man naffe Stellen im Alter überhaupt erfennt, und man braucht nur barüber fortzugeben, um an bem tiefen Ginfinten in ben von unten herauf erweichten Boben, auf bem man unter Umftanben fogar liegen bleiben fann, zu fühlen, wenn ein Drain, und wo er feine Schuldigfeit nicht thut. Manch= mal fprudelt bas Baffer, wie eine Quelle, auf ber Dberflache Des Aders hervor, und muhlt tiefe Loder in ben Boben aus. Der Rugen ber Brunnenftuben ift baber immer nur ein eingebildeter. Gie haben nebenbei auch noch eine gefährliche Geite.

Sollte troß ber engen Fugen etwas feiner Sand in die Rohren eindringen, so wird er durch die Geschwindigfeit des darin stießenden Wassers mit fortgespult, und zwar bis an das Ende der Rohren, sie mögen in einen offenen Graben oder in eine Brunnenstube ausmünden. Durch die legtere muß das Wasser hindurch

fließen, um gum Sauptdrain gu legen.

Während es nun in der zusutschen Röhre nur ein schmales und passendes Profit hatte, bietet sich ihm hier ein anderes größeres von einigen Tuß Breite dar. Dort war die eben durch Profit und Gefälle bedingte Geschwindigkeit eine ziemlich bedeutende und groß genug, den Sand sortzusschwindigkeit eine ziemlich bedeutende und groß genug, den Sand sortzusschwindigkeit eine ziemlich bedeutende und groß Duerprofils wegen nur eine sehr geringe sein. Darum vertiert aber auch das Wasser hier die Kraft, den Sand weiter mit sortzunehmen, und die natürliche Folge ist, daß sich derselbe in der Brunnenitube ablagert. In teielbe dann tiefer, als der abseitende Drain, so sinder der abgelagerte Sand so lange einen Plat, an den seine Anhäusung nichts schadet, die dieser Raum gesüllt ist, so lange er also immer zur rechten Zeit wieder herausgewerfen wirt. Über das geschieht in der Regel nur, wenn die Sache noch etwas neues ist. Ist dann längere

Beit hindurch nichts außergewöhnliches vergefommen, so wird man ficherer und — nachlässiger. Andere wichtige Arbeiten kommen in die Quere, man verfäumt ober vergist die rechtzeitige Rammung, der Cant häuft sich in der Brunnenstube an, gleicht den Raum zwischen dem einnumbenden und dem absührenden Haupteraine Rohrand, bringt dam von oben in das legtere ein, und wirt, wie das bei allen oben offenen Röhren Statt sinde, sich er einnal Beranlassung zur Verstorfung.

Auch dursen bergleichen Brunnenstuben oben nicht offen bleiben, weil nicht allein allerhand Unfug babei gerrieben, und Steine, Araut, Holz und beiten mehr hineingeworsen wird (Berfasser bat bas felbst in verbecken Brunnenstuben angerroffen), sondern weil auch bas Jugvieh bei der Bestellung u. f. w., bas Bieh auf der Beitel und befahr ift, hineingusturzen und sich zu beschädigen, und weil bas hineinsließende Tagewasser Gebe und bergl. mit hineintreiben famm. Aber auch zugebecht hinden sie immer noch bei der Bestellung. Kurz von der Alniage solcher Brunnenstuben ift da, wo sie nicht zu vermeiben sind (f. § 25), ebenso entschieden abzurahen, als von der Anwendung der Wuffeln.

### § 28. Wafferfurden.

Bielfach wird gefragt und daran gezweiselt, ob auch die Wafferfurchen auf drainirem Lande webl entbehrlich werden? Der burch zwedmäßig angelegte Trains entwässerte Boden verhält sich in diesen Bassenung dem von Natur warmen gang ähnlich. Da, we auf diesen Wasserurchen nothwendig sind, 3. B. zum Ableiten von Lagemassier, welches beim Auflichauen des Schnees oder bei hestigen Regengstissen nicht so schnell versinken kann, als es zufließt u. s. w., oder in kleinen gang flachen Rawitaten stehen bleiben konnte, da sind sie auch auf drainitrem Landen nethwendig. Sie erhalten dann aber einen ganz andern Iwed, als früher, und werden beshalb auch nur an einzelnen Stellen und in weit geringerer Ausdehnung ausgezogen zu werden branchen.

Diese gilt aber nur von einer Drainage, die wenigstens schon 1 Jahr alt ist. Auf eben erst drainitem Cande darf man die Wasserfurden auch an solchen einzelnen Stellen nur mit sehr großer Versicht und in sehr geringer Jahl machen, und zwar nunß man um se vorschlieger sein, se mehr Gefälle die Oberstäcke des Bedens hat, und thur am besten daran, sie ganz wegzulassen. In anlich die Beftellung eines folden neutrainirten Aders fertig, und berfelbe befat, fo fint tie fleinen über ten Drains gufanmengeschippten Balle verichwunden. Der Boben ift burch bas Bilugen und Eggen gang alatt und eben geworben. Bei fpater eintretenbem und anhaltenbem Regenwetter fact bann Die lodere Erbe in ben Draingraben gufammen, und aus ber frubern Erböbung ift eine Multe geworben. Wirt nun bas Waffer burch Wafferfurchen, welche furg nach ber Caat, alfo in bem ebenen Boben aufgezogen, ausgeschippt und abgeharft morten fint, fongentrirt, fo lauft es in benfelben nicht nach ben bestimmten Punften bin und ab, fondern ergießt fich in Die mittlerweile gefunfenen Draingraben. Da ift aber ber Boben gerabe am lofeften und wird besbalb von bem barüber fortiliegenden Waffer leicht fortgeschwemmt (wenn Die Drains viel Gefälle baben, gumeilen bis auf Die Röbren) ober baffelbe bringt, wenn unten in ben Graben Die Erbe noch bobl liegt, Direft nach unten bindurch, und gerftort Die Röhrenleitung. Berfaffer bat gefeben, bag bie im Berbit gemachten Wafferfurden vor allen Drainlinien abgestaut werben mußten, um größeres Unbeil zu verhüten, weil ber gulest erwähnte Kall ein= getreten mar; er fann aber auch Belege fur ben erften beibringen.

Die Bestellung in schmalen oder breiten Ruden wird burch

bas Drainiren gang entbehrlich.

Roch in viefem Jahre ift auf einem Gute bie Fläche von 110 Morgen bes ichwerften, aber früher fehr naffen Bobens, auf ber sammtliche offene Graben zugemacht worden, trop ihres geringen Befalles ohne irgent eine Wasserspurche bestellt, und der Weizen barauf steht durchaus gleichmäßig und gang vorzüglich.

Dritter Abschnitt.

### Sabrikation der Röhren.

§ 29. Borbereitung bes Thons.

Gin jeder Thon, welcher gute Dachfteine liefert, paft auch zur Anfertigung von Drainrohren. Rur für ein Bornrtheil fann die Meinung gehalten werden, daß berfelbe feinen Kalf enthalten burfe.

Die englische Biegelerte enthält vielfach fohlensauren Kalf und giebt gang vortreffliche Robren, und in guten und renommirten Biegeleien in England und auch in unfern Gegenden fest man, um recht gute Dachfteine zu erhalten, ben Ralf bem Biegelgut jogar funftlich gu, wenn baffelbe gang frei bavon ift. Tein vertheilt in ber Maffe, beforbert er im Feuer bas Bufammenfintern, ben Anfang bes Edmel-Bens, und trägt mefentlich gur Saltbarfeit ber gebrannten Thonmaaren bei, vorausgesett, daß ber Brand icharf genug ift, ben foblenfauren Ralf vollständig in fieselfauren umgumandeln. Siergegen wird aber in gewöhnlichen Biegeleien febr oft gefundigt. Dann folgt allerdinge Die Etrafe auf bem Bug. Rommt noch bingu, bag bie Mijdung nicht innig genug mar, jo idilbern die Steine, und gerfallen in furger Beit. Rur in Stüden und Rlumperchen barf ber Ralf niemals in ber Biegelerbe vorfommen. Werben tiefe mit gebrannt, jo gerfprengen fie bie Steine nachber jebesmal. Sogar Die barin enthaltenen, fogenannten Thonfnippel, fefte Studden Thon von anderer, gewöhnlich feinerer und bichterer Bufammenfegung, als die umgebende Erbe und von beinahe frostallinischer Form, schaben ber homogeneität ber Maffe. Befonbers aber find fur bie Fabrifation ber Robren eingemengte Steine nachtheilig.

Bu magere Erde ift für die Robrenfabrifation zu wenig platisch, und macht die Robren bei der Schwäcke der Wandungen zu wenig widerstandsschig gegen äußeren Druck. Es fragt sich auch noch, ob und wie lange sich die daraus gekrannten Röbren in dem nassen Boden halten werden. Bis diese Frage enischieden ist, wird man jedenfalls besser ihm, durchaus vorzügliches Material zu verwenden. Der Unterschied in den Koften ist nur ein undedeutender, der Schaden fann möglicher Weisse aber ein sehr großer sein. Ueberhaupt ist es rathjam, für kleine Anlagen und bei dem Mangel an vassender, guter Erde die Röbren nicht selbs zu machen, sondern sie dazu fausen, we die legtere verhanden ist, und die Röbren gut geat-

beitet merben.

Nur dadurch wird es möglich, daß sich einige Fabrifanten ganz besonders mit diesem Zweige der Ziegelei beschäftigen, das Geschäft im Großen betreiben, es datin zu einer wünschenswerthen Bollfommenheit bringen und dennoch billige Preise stellen können. Das Röhrenmachen sieht, wenn die Röhren ganz abelirei werden sollen, viel leichter aus, als es wirklich ift, und Verfasser

sat überall im Unfange der Arbeit noch immer bedeutend Lehrgeld ablen feben.

Bu fetter Thon ift schwierig zu bearbeiten, die davon gepresten Röhren ziehen sich beim Trochten schwer, werden zu leicht frumm, chwinden und reißen. Durch Beimischung von Sand oder beteigleichen muß ein solcher Thon erst magerer gemacht werden, ebe r zu Röhren tauallich wird.

Aller Thon, welcher zur Rohrenfabrifation gebraucht werben oll, bedarf einer wiel sorgsältigeren Verbereitung, als bie gewöhniche Ziegelette, wenn das Geschäft vorwärts gehen soll. Ze aufnerffamer derselbe durchgearbeitet, se homogener dessen Mischung gevorden, se reiner er von Steinen oder den darin oft vorkommenden Thonfnippeln ift, desto besser geht das Pressen von Statten, vormägesigt, daß er auch die dazu nötsige Steisigkeit besigt. Reine Arbeit wird besser bezaht, als die einer gründlichen Durcharbeitung es Thons. Zu weicher, von Steinen, Knippeln und vegetabilischen öbervern (Burzessassen, hols) nicht gereinigter Thon giebt Veranassiung zu sehr bedeutendem Verlust, mährend dieser saft verschwinzer, sobald alles gehörig vorbereitet ist. Hierauf nuns ein Ieder, der Röhren machen lassen will, ganz besonders ausmerksam genacht werden.

### 1. Auswerfen vor Binter.

Deshalb muß jeder Thon vor Unfang bes Winters ausgeworen, und in 1—11/2 Auß hohen Hausen ausgebreitet werden, damit r tüchtig durchfriere. Durch den Frost dehnen sich die darin euthalenen Basserheitigen aus, und zersprengen die zusammenhängenden prögeren Stude. Die erste Zertheilung zeschiebet auf diese Beise am desen und leichteften. Sie wird durch wiederholtes Umstechen der Hausen noch mehr besördert. In diesen bleift der Thon dann bis um Frühjahr liegen, bis die Fadrikation der Röhren beginnt.

### 2. Schlämmen.

Soll sehr magerer Thon ober mit Steinen und kleinen Kalftuden untermengter Thon zu Drainröhren verarbeitet werden, so leibt nichts übrig, als ihn zu schlammen, und auf bies Weife wie magernden Körper, die nachtheiligen Kalffücksen und Seine u entfernen, ihn dadurch setter und honvogener zu machen. Das

Schlammen vertheuert aber bie Arbeit nicht unbedeutend. Daber ift zu überlegen, ob man durch, weningleich weitere, Aufuhre besierer Biegelette, ober durch Anfanfen ber Röhren nicht besier und billiger fortfammt

Das Berfahren beim Schlämmen ift im Allgemeinen folgendes. Der Lehm ze, wird mit jo viel Waffer aufgerührt, bag er fluffig mirt. Die gröbiten Theile, Steine u. f. w. finten icon bei biefer Arbeit fofort gu Boben. Collten bennoch einige berfelben beim Abfliegen ber aufgerührten Maffe mit fortgeriffen werben, fo bleiben fie por einem Siebe liegen, welches vor ber Abflugöffnung angebracht ift. Durch Diefes Gieb fliegt ber lebm entweber noch in einen zweiten, bem erfteren ähnlichen Behalter, worin er noch einmal aufgerührt und burch ein feineres Gieb gelaffen wird, ober auch fogleich in eine Grube. Es richtet fich biefes nach ber Beschaffenheit ber beigemengten Rorper, beren Entfernung beabfichtigt wird. In biefer Grube fenft fich ber Sand nach unten, und über bemfelben lagert fich ber feinere, langer im Waffer ichwimmente Thon ab. Endlich wird bas Darüber ftebengebliebene Baffer aus ber Grube abgelaffen. Die übrige im Thon gurndbleibente Raffe muß fo weit verbunften, baß Der Thon Die notbige Steifigfeit gum weiteren Berarbeiten befommt.

Am meisten Schwierigfeiten macht hierbei bas Aufrühren bes Lehmes im Wasser. Es geschieht bies baher auch auf sehr verschiedene Weise, je nachdem ber Betrieb groß oder klein ift, oder die Erde eine mehr oder weniger jorgfältige Bearbeitung nothwendig macht. Bei kleinem Betriebe genügt Handarbeit. Ein Paar Lente rühren mit Handen 1½ bis 2 Fuß hohen runden, 8—10 Fuß im Durchmesser haltenden hölzernen Bottich den Lehm mit dem Wasser auf. An diesem Bottich ift das Sieb angebracht. Bleibt die Masse dann noch zu mager, so wird sie in einem zweiten Bottich aufgefangen und noch einmal so behandelt, wie zuerst, dann durch ein noch seinered Sieb in eine Rinne und durch diese in eine Urube gelassen.

Für größeren Betrieb reicht biefes indes nicht hin. Die folgende Schlämmmaschine, welche burch Pferrefraft in Bewegung gesen wird, leiftet mehr. In einem bichten mulbenartigen Troge ab, Tad. V. Fig. 5 a und d, von 7 bis 8 Fuß Länge, 31/2 Fuß lichter Breite und 4 Fuß Tiefe, welcher auf einem festen Bundament eingemauert ift, liegt eine horizontale Belle ce, an der einige 20 Damme beseiftigt

find, dd. Die Spige biefer Danme bleibt 3 bis 4 Boll von ber innern Band bes Troges entfernt. Die eine Geitenflache berfelben fann etwas ichrag und fo gearbeitet fein, daß baburch bie aufgerührte Maffe gleichzeitig nach ber Geite bes Abfluffes vorwarts geschoben wird. Un Diefer Seite Des Abfluffes ift bas Sieb e angebracht, burch welches bie Mane bindurch muß. Un ber entgegengesetten Seite mird ber Lehm eingeworfen und bas Waffer zugeleitet. Die abfliegenbe Maffe mitt burch bas Gieb in einen fleinern Raum von 6 Tug im , g, und burch ein zweites feineres Gieb auf Die Rinne, welche fie in die Thonbehalter leitet. Mit Diefer Majchine fonnen in Ginem Tage 11/2 Schachtruthen Thon geschlämmt werben, aus benen fich 13,000 bis 14,000 Erud 1 göllige Röhren machen laffen.

In envas fleineren Dimenfionen läßt fich biefelbe auch für Menidenfraft einrichten. Gin an ber liegenden Welle bei b angebrachter Drehling wird burch ein eingreifendes Stirnrad und biefes burch eine Rurbel in Bewegung gefest, von ber womöglich gleich eine Leitstange gur Pumpe geht, und pumpt. Giner von ben babei beidaftigten Leuten muß bann noch nebenber bas Ginmerfen bes

Thong beforgen.

Bei einer geborigen Schlämmeinrichtung ift natürlicher Beife ber Apparat jo boch zu ftellen, bag bie geschlämmte Daffe bis nach ben Thonbehaltern genugentes Wefalle hat.

Dieje Thonbehalter muffen mindeftens einen Bug über bem Boten erhöht fein, bamit bas Baffer, welches, nachtem bie Maffe gefact, barüber fteben bleibt, burch Deffnungen in einer ber Geitenmante abgelaffen werden fann. Man legt gern mehrere folcher Thonbehalter an und macht jeden bavon p. p. 16 Fuß im Quadrat. Die Bande berfelben fallen gu fehr nach, wenn fie nicht burch eine Ausboblung, ober beffer burch Mauern gehalten werben.

Man fann gwar ben Thon noch auf andere Weise und mit andern Borrichtungen ichlammen, allein Dieselben fonnen wohl bier übergangen merben, ba bie oben beschriebene fur Die Drainrohren= jabrifation, zu ber lange nicht fo viel Thon gebraucht wird, als

gu Steinen, vollständig ausreicht.

Das Echlammen geschieht am beiten im Spatherbft, fo baß Die Erde bis gum Frühjahr in ben Thonbehaltern liegen bleiben fann, ober im Fruhjahr. Im Spatjommer und Berbit, wenn Regenwetter eintrin, und die Berbunftung fdmader mird, bleibt ber Thon häufig zur Fabrifation ber Rohren zu weich. Bei Der Arbeit barf man weber zu wenig, noch zu viel Waffer gugeben. Bei Singuthun von zu wenig Waffer, bleibt bie Daffe gu bidfluffig, und nimmt in biefem Zustande manches mit hinfort, was eigentlich gurndbleiben muß. Gie geht and zu ichlecht burch bie Giebe. Bu viel Baffer ichabet zwar meniger, allein bas Bumpen beffelben ift eine unnune Rraftveridmenbung.

### 3. Thonichneiber.

Wenn im Frühjahr mit ber Fabrifation begonnen werden foll, wird ber Thon, nachdem er mit wenigem Baffer eingesumpft ift, um bemfelben einen gleichmäßigen und gehörigen Fendrigfeitegrad ju geben, auf ben Thonidmeiber (bie Deffermuble) gebracht.

Die in unfern Biegeleien gur Borbereitung ber Erbe gu Manerund Dachsteinen gewöhnlichen, mit Ginem Bferde betriebenen Thonichneider halten es nicht aus, wenn damit der Thon zu den Drainrobren fo gearbeitet merben foll, wie co gefchehen muß. Bollte man, wenn Gin Pferd nicht im Stande ift, ihn bauernd in Bewegung zu fegen, auch zwei und mehrere anspannen, so wurden boch febr bald bie Dener abbrechen, ober Die Belle engwei geben. Der Thon muß viel fteifer gemablen werben, als gu ben Steinen, weil es hierburch allein möglich wird, bie in manchem enthaltenen Thonfnippel zu gerdruden und fo ber Maffe bie erforderliche Somogenitat zu ichaffen, welche gur Berhutung großer Berlufte bei ber fpateren Bearbeitung burchaus nothwendig ift.

Unch Die englischen Thonschneiber paffen fur unfere Berhalt= niffe nicht gang. Gie genugen in England nur, weil ber borige, ber fecundaren Gebirgeformation angehörige Thon icon von Natur viel gleichförmiger ift, und feiner fo innigen Mifchung mehr bedarf, als ber bes Diluviums. Derfelbe wird übrigens auch bort hochit fteif verarbeitet, und gum Betriebe bes Thonschneibers gwar nur ein Pfert, aber eine von ben bort gewöhnlichen großen Rarren=

pferben, angefpanni.

Die Thonschneider gur Borbereitung unseres Thones muffen beshalb in ber Regel noch mehr leiften fonnen, als Die gulett ermabnten. Es mag baber bier bie Beschreibung eines biefigen Thonichneibers folgen, welcher gang vortreffliche Urbeit liefert und mit 2 ftarfen, ober 3 idmachern Arbeitspferben betrieben wird.

Terfelbe besteht Tab. V. Fig. 6 aus einem hölzernen (ober eifernen) nach unten zu engeren Gefäße von 5 Tuß Sohe und oben 2 Tuß Soll, unten 2 Tuß lichtem Durchmesser, a. a. In der Witte geht eine senkrecht siehende eiserne Welle b (von Geseisen und hohl) im Ganzen 9 Buß 8 Zoll lang und 5 Zoll im Durchmesser start unten us einem 1 34 Zoll starten Dem von Stabl, oben in einem Salsband.

Un Diefer Welle find 30 Meffer von Gifen coc 3 Boll breit, 13 bis 9 Boll lang und 1/2 Boll ftarf fo befestigt, daß fie in Form einer Doppelten ober breifachen Schraube um Diefelbe berumfteben. Die unterften 4 Meffer find an einem um die Belle herumgelegten Ringe befestigt, Die obern find mit einem 1 Boll ftarten vieredigen Echaft durch die Welle hindurch gestedt und werden hinten fest angeichroben. Die oberften bilben mit einer Borigontalebene einen Wintel von 25-45 Grad. Je weiter nach unten, besto mehr find fie auf ben Drud gestellt, fo bag bie unterften bamit einen Winfel von 60 Grad bilben. Die bei ben englischen Thonschneibern auf ben an ber Welle befestigten Meffern noch angebrachten fleinen Duermeffer find bier durch die viel größere Bahl jener vertreten und baber bei Diefem nicht nothig. Gie nuten überdies menig und erschweren nur die Arbeit. Dben ift an ber ftebenben Welle ein gnerüberliegender Baum dd befestigt, an bem bie Bferbe angespannt werben, und burch ben Die Welle mit den Meffern in Bewegung gefett wird. Die Lange beffelben von dem Mittel ber Welle bis jum Zugvunft berragt 18 Ruß. Unten fommt durch eine Deffnung von 10 Boll Breite und Sobe e junachit bem Boben bes gangen Apparates ber fertige Thon beraus.

Der hervorgeschobene Thon wird studweis mit einem Drahte abgeschnitten, und mit den Sanden auf eine Karre gelegt, um gur Majdbine gum Breffen gebracht zu werden.

Um ben Thonigneiber herum liegen die Sumpffuten, welche mit Boblenwanden versehen und burch bahinter und bazwischen gestampften Thon masserbicht gemacht sind.

Auf einem folden Thonschneiber wird auch ber fette Thon mit Canb gehörig gemischt.

### 4. Reinigung von Steinen.

Aber felbit durch ben Thonidneider allein fann ber vorhin nicht geschlämmte Thon nicht genügend vorbereitet werben, wenn er eine Menge fleiner Steine enthalt, welche ftarfer find, als die Wandungen

ber baraus zu fertigenten Robren. Edon vorher ift Die Rebe bavon gewesen, bag biefe barin febr nachtheilig find. Gie fegen fich namlich beim Preffen vor ber Deffnung ber Form fest und bie Rohren fommen bann aufgeriffen beraus. Das verurfacht aber nicht allein einen bedeutenden Berluft an Röhren, fondern einen noch viel größeren an Beit. Run muß erft versucht werben, ob fich ber Stein nicht von außen ber mit einem Safen gertrummern ober berausziehen läßt. Wenn bas nicht geht, muß bie Form vorn abgenommen, querft ber anflebende, fest gufammengepreßte Thon und bann ber Stein entfernt, und bie Form wieder vorgemacht und befestigt werben. Der Theil ber Röhren, welcher unmittelbar vor ber Form faß, ift bei bem Abnehmen berfelben ruinirt. Rommen folche Steine, fogar nur bartere Thonfnippel, melde vom Thonichneiber nicht gerbrudt worden, Burgeln u. f. w. im Thone oftere vor, fo muß berfelbe, che er zu Robren gepreßt merben fann, bavon gereinigt werben. Bu biefem Entsteinen wendete man bieber bas Clavton'iche Gieb an, eine ftarte eiferne Platte, burch welche fo viel runde locher hindurch gebobrt find, ale nur ber Saltbarfeit berielben unbeichabet barin Plas finden. Der Durchmeffer biefer locher ift um eine Rleinigfeit fleiner, ale die Wandstärfe ber baraus zu preffenben Robren. Für größere Röhren mit ftarferen Banben fonnen baber Platten mit größer gebohrten lochern angewendet werben. Daburch wird, ba ber Thon burch bie letteren leichter hindurch geht, an Rraft etwas gespart. Diefes Clayton'iche Gieb ift ber Bhitehead'ichen Platte mit langen Spalten, aus ber ber Thon in Form breiter Banber hervortritt, barum porzugieben, weil es bavor ficbert, baß auch platte, aber boch ju breite Steine mit hindurchgeben fonnen. Das Gieb mirb, ftatt ber Form, vor einer Drainrohrenpreffe befestigt, und nun ber Thon gang in ber nämlichen Beife, wie fpater beim Aufertigen ber Röhren hindurchgepreßt. Er tritt in Form langer Nubeln beraus, welche, nachbem ber Raften leer ift, von einem Arbeiter weggenommen und in größere Ballen fest gufammengeschlagen werben, mabrent ein zweiter ben Raften wieder mit Thon anfüllt.

Das Preffen burch bas Clayton'ichen Sieb ift aber eine ichwerere Arbeit, als bas Röhrenpreffen, und barum find zwei Manner bagu erforberlich. Die Arbeit geht übrigens am besten mit ber Clayton'ichen Drainröhrenpreffe, weil sich bei biefer bas Sieb, von bem bie baver figen gebliebenen Steine entfernt werben muffen, am leichtesten ibnehmen und durch ein anderes erfegen läßt, so daß mit dem weiteren Preisen nicht gewartet zu werden braucht, dis die erfte Platte gereinigt ift, sondern fast ohne Unterbrechung mit der Arbeit ortaefabren werben fann.

Beffer als die Anwendung des Clayton'schen Siebes macht fich die Hartmann'sche Entsteinungsmaschine, welche nach Art der Drainschtenpressen allein für biefen Zwed konftruirt ift, und aus 2 durche öcherten Chlindern (ähnlich ben doppelten Whitehead'schen Pressen) zesteht, die abwechselnd mit Thon gefüllt und ausgeprest werden, aud aus benen der Thon nach allen Seiten hin ausweichen kann. Sie arbeitet viel leichter und schafft bedeutend ucht, als die Drainschtenpresse mit vorgesperen Clayton'schen Siebe.\*

### § 30. Preffen ber Möhren.

Welcher von diesen verschiedenen Behandlungsweisen der Thon zu unterwerfen, richtet fich gang nach der Beschaffenheit desselben. Aber er sollte niemals eher in die Rohrenpresse gebracht werben, bis er nicht allen den vorher namhaft gemachten Bedingungen vollständig entspricht. In dieser nichtigen Vorbereitung liegt einzig und allein die Sicherheit bes gehörigen Fortgangs der Arbeit beim Pressen.

### 1. Drainrobren : Breffen.

Das Pressen selbst geschieht mit verschiedenen Maschinen. Die Erfindung derselben und deren jegige Konstruttion ist eine Englische. Nur einige fleine Handlich, welche die Topfer zum Pressen der Kacheliumpse gebrauchen, find in neuerer Zeit in unseren Gegenden angesertigt und ihrer Billigkeit wegen an manchen Orten angeschafft. Sie können hier aber ganz unbeachtet bleiben, nicht allein, weil damit nur die fleineren Sotten von Röhren angesertigt werden können, und zu den größeren doch noch aubere Maschinnen angeschafft werden uniffen, sondern auch, weil sie in ihrer Leifungsfähigfeit weit hinter den andern zurückbleiben, nicht so gutes Fabrikat liefern, und des Jalb bei allgemeinerem Vertrautsein mit der ganzen Fabrikation die Konfurrenz nicht aushalten können.

Die Englischen Maichinen fint bei bem Aufschwunge, ben bas Drainiren bort in ben letten Jahren genommen hat, ein Gegenstand

ber größten und allgemeinsten Ausmerksamkeit geworden, weil eben nur durch die Amwendung berselben ber Preis der gebrannten thonerenen Röhren so sabelgaft billig gestellt werden, und in Folge bieser billigen Preise die Melioration ben Umsang gewinnen konnte, in dem sie jest dort ausgeführt wird. Sie haben baber den Scharffinn der Fabrifanten vielsach beschäftigt, und so sind deren sehr verschieden entstanden, von denen sich die neuern durch Iweckennäßigkeit, tuchtige Arbeit und Eleganz vor ben älteren auf das vortheilhasseich ausgeichnen.

Mur in wenigen sehr großen Fabriken werden durch Danupfoder mit Pserbetfast bewegte Drainrobrenpressen angewandt, und zwar in diesem Falle der größeren Leistungssähigkeit wegen rottende, welche mit Walzen oder Schrauben in Verbindung gedracht sind. Die Speisung derzelben geschiebt ununterbrochen an dem einen Ende, während die Röhren ebenso ununterbrochen auf dem andern hervortreten. Ju diesen gehort 3. B. die Drainrobren-Presse von Kandell und Saunders. Sie sind indessen sich eine wedhelichen Vershältnisse in England zu großartig, um so mehr alse noch hier, wo die weniger gepstegten Kommunikationsmittel einen weiteren Transport zu kosten und darum ummöglich machen, und wo das langsamere Vorgehen mit solchen Arbeiten auch die Ansertigung großer Massen von Röhren (mit der vorerwähnen Massen worden in einem Jahre mehrere Millionen gefertigt) nicht erfordert.

Bei bem weniger großartigen Betriebe find die Maschinen in der Regel sir Menidentraft eingerichtet, und zwar so, baß, da die Geschwindigkeit der heranstretenden Röhren seine zu große sein darf, und da deschalb die Kraft durch doppelte Borgelege sehr bedeutend verstärft werden fann, sai dei allen Ein Mann an der Antbel zum Pressen der Kohren genügt. Alle diese Maschinen beruhen auf einem und demselben Grundprinche. Sie alle haben einem Behätter, welcher, er mag aus einem vierestigen Kasten oder aus einem Eylinder bestehen, zur Aufnahme des Thons bestimmt ift. Die eine Seite diese Behälters wird durch eine vorgesetze beliedig zu verändernde Form, die andere jener gegenüberstehende durch einen beweglichen, dicht schließenden Etempel gebilder, welcher an einer himzeichend starten Jahnstange beseitst, durch ein Getriede in Bewegung geset werden fann. Bei dem Hineindrinken des Etempels in den gefüllten Behälter dringt der Thon so lange durch die Cesse

<sup>\*)</sup> Die Sartmann'ide Entsteinungemaschine ift in ber Regenwalber Acter- wertzeug : Fabrif zu haben.

nung der Fonn, natürlich mit beren Façon, ununterbrochen hervor, und ichiebt fich auf bem davorstehenden Rollbett (einem Tisch, bessen Platte aus lauter neben einander liegenden um ihre Achse brehbaren Holzrollen besiehte, so lange fort, bis der Behälter leer ist. Dann wird ber Behälter geöffnet, der Stempel schnell zurüdzgezogen, der Kasten oder Cylinder von neuem mit Thon gesüllt, wieder geschlossen und dann erft wieder geprest. Unter der Zeit sind die Röhren mit eingespanntem seinen Draht in furzen Euden abgeschnitten und sortgetragen.

Diese Maschinen liefern also teine ununterbrochene Arbeit. Beim Deffnen und wieder Schliegen bes Kaftens, beim Burudziehen bes Stempels ift ein gewisser Zeitverluft unvermeiblich.

Wird diefer Zeitverlust vennindert, so wird die Leistungsfähigsteit der Maschinen vernichtt. Das ist auch von den Englischen Fabrikanten ganz richtig anerkannt, und in dieser Richtung find darum Verbesserumgen manchetei Urt versucht. Daraus sind die zahlereichen Verscheienheiten in der Konstruktion der Maschinen hervorgegangen. Als die besten werden in England zur Zeit die Clayston soll der und die Whitehead iche auerkannt, und sind als solche auf den landwirthschaftlichen Schauen vielsach pramitit worden.

Die Clantoniche Maidine hat einen fenfrecht ftehenden runben Bregeylinder, beffen unterer Boben burch bie Form und beffen Dede burch ben an einer vertifalen Bahnftange befestigten Stempel gebildet wird. Es bildet also biefer Stempel gleichzeitig ben Berfclug. Außer Diesem erften ift noch ein zweiter, jenem gang gleider Cylinder vorhanden. Beibe find mit eifernen Saspen an aufrechtstehenden eifernen Stangen befestigt, und um dieje fo brebbar, baß fie mittels einer finnreichen mit einem Fuße beweglichen Sebelvorrichtung in Die Bobe gehoben, von ihrem Blage unter bem Stempel, und von ber barunter liegenden an berfelben Stelle bleibenben Form ab = und fortgenommen und neben ber Dafdine auf zwei fleine Tifche gestellt, von ba aber auch auf ahnliche Beife wieder unter ben Stempel gebracht werben fonnen. Stelt nun ber eine Cylinder gefüllt auf biefer Stelle, jo wird ber Stempel burch ein Betricbe, welches in zwei Bahnftangen eingreift, hinabgebrudt. Dieje Getriebe merben burch ein größeres Stirnrad an berjelben Belle und biefes wieder burch ein fleineres Rad an ber Aurbelwelle in Bewegung gefest. Ift nun ber Cylinder leer geprest, fo wird von einem Arbeiter burch Ausruden ber Rurbelmelle ein anderes größeres Gerriebe in Die Bahne eines fleineren Stirnrades auf Der andern Seite Der Maschine bineingeschoben, und burch Drebung bes letteren ber Stempel möglichft fchnell and bem Bregenlinder berausund in die Sobe gehoben, bann burch einen Tritt auf ben Sebel von einem Andern ber leere Pregenlinder von der Form abgenommen. mit den Sanden an der Charnierstange herumgebreht und auf ben fleinen Tijd geftellt, welcher an der Majdine paffent angebracht ift, der andere mabrent des Breffens auf einem zweiten ebenfo angebrachten Tijde (amijden beiben fteht ber bas Rullen beforgende Alrbeiter) gefüllte Cylinder burch einen Tritt auf einen zweiten Sebel in die Sobe gehoben, und fo herumgedreht, daß er unter bem Stem= pel fteht. Gine quernbergebende Gijenftange verhindert, daß er gu weit herumgebreht werden fann. Wahrend Diefer Beit ift Die Rurbelmelle wieder eingerucht, und bas Breffen beginnt von neuem. Diese Bermechselung ber Cylinder ift ichneller gemacht, als beschrieben.

Die Röhren treten unten aus der ben Boden des Bregenlinders bildenden Form beraus, und hängen fenfrecht berab. Eigene Gaffeln mit furgen Stielen und jo viel Binfen, ale Rohren neben einander berandfommen, werben ihnen entgegengehalten. Gie ichieben fich ba binauf, und werden burch einen Drabt, welcher gwischen zwei borigen= talen Lagern bewegt wird, abgeschnitten, jobald fie lang genug find. Es gebort allerdings einige lebung und Weichichfeit bagu, Dies Abidneiben jo abgupaffen, bag bie Rohren gleich lang werben. Der Abnehmende fist vor der Maschine und legt die fleineren Robren auf ein leicht trausportables, einer Bant abulides Geftell von leichten Latten, welches neben ihn gestellt, fobald es mit 48 einzölligen Rohren belegt ift, fortgenommen und burch ein anderes erfest wird. 3ft ber Abnehmer febr eingenbt, jo geht bas Breffen faft ohne Unterbrechung fort. Diefes fentrechte Bervortreten ber größeren Robren von 4 und inehreren Bollen Durchmeffer, und bas horizontale 216= ichneiben jeder einzelnen ift besondere zwedmäßig. Die unten auf ben Ruß ber Majchine aufgestüpte Gaffel giebt bas Dag fur Die Lange berfelben. Es find bei biefer Arbeit wenigstens 2 Baffeln nothig. Bei bein Umtausch berselben braucht indeffen mit bem Breffen nicht inne gehalten zu werden. Der Abnehmer behalt Beit genug, mit ber umgetauschten leeren in die mahrend beffen ichon etwas herausgetre= tene Robre bineingufahren.

Deil aber manche Corten von gepreßten Cachen, 3. B. hufeifenformige Drainziegel, fich nicht gut fenfrecht abnehmen laffen und auch bei fleinern I und 11/23ölligen Rohren fehr große lebung und Befchidlichfeit bagu gehört, fo hat Mftr. Clanton noch eine Borrichtung angebracht, welche auch bas horizontale Bervortreten ber Rohren ze, ermöglicht, und gu bem Ende einen Raften von Gufeifen fonftruirt, welcher oben offen, an ber vorbern Seite bie verlangte, beliebig gu mechfelnde Form tragt und ftatt bet andern Formen unter bem Bregenlinder eingehängt wird. Bei Diefem borigontalen Preffen fcbieben fich bie Rohren auf einem genugent langen Rollbett vormarte, bie ber Enlinder leer ift, werden bann mit eingespanntem Drabt in Stude von gehöriger gange geschnitten, und mit ben entfprechenden Gaffeln abgenommen. Huch bei biefer Borrichtung gebt nur jo viel Zeit verloren, ale nothig, Die Cylinder gu wechfeln und Die Röhren abzuschneiben. Die Arbeit geht beinahe ununterbrochen fort.

Steht die Clanton'iche Maschine in ihrer Ronftruftion fast allein ba, fo fann man bie Bhitehead'iche als die Spige ber übrigen ansehen, welche mit liegenden vieredigen Raften arbeiten. Unch bei biefen bilbet ber an einer (bier horizontalen) Bahuftange befestigte Stempel Die eine, Die Form Die gegenüberftebente und außerbem ber Dedel Die britte bewegliche Ceite bes Raftens. Bon ben feche Ceiten beffelben find alfo nur 3 wirflich feit. Bei der bedeutenden Rraft, welche barauf (in bem plaftifchen Thon wirft fie nach allen Geiten) wirft, muffen biefe baher befonders ftart gearbeitet fein. Die borizontale Bahnftange wird burch eine abuliche Borrichtung bewegt, wie Die ber Clanton'ichen Maschine. Es geht auch bei Diefer, nachbem ber Raften gefüllt ift, bas Preffen los. Der Stempel wird bineingetrieben, bis er bis gur vordern Form vorgeschoben und ber Kaften leer ift. Dann wird ber Dedel geöffnet, Die Rurbelwelle ausgerudt, burd Burudbreben bes großen Stirnrabes bie Bahnftange und bamit ber leergebente Stempel möglichft ichnell gurudgeschoben. Run ift ber Raften gur Aufnahme von frifdem Thon wieder fertig. Derfelbe wird hineingethan, festgeschlagen, bamit bie barin befindliche Luft möglichft entfernt werbe, ber Dedel zugeschlagen, festgemacht, Die Rurbelwelle wieder eingerudt und von neuem gepreßt. Die Röhren treten auf ber vorbern Seite horizontal heraus und ichieben fich auf bem Rollbett vorwarts, bis ber Raften wieder leer ift.

werben bann ebenfalls burch Draht abgeschnitten, und mit entspredenben Gaffeln abgetragen.

Junachst gab ber Zeitwerlust beim Zurücscheben ber Zahnstange und bes Stempels Beranlassung, die Maschine so einzurichten, daß an beiden Enden Kasten, und an den beiden Enden einer und berfelben Zahnstange Stempel angebracht wurden, so daß also beim Borgeben derfelben der eine, beim Zurüczehen der andere Kasten ausgerest werden fann. Unwertenndar muß dadurch die Gesammtleistung der Maschine gewinnen, allein troß der nöthigen deppetten Arbeinstrast fann sie nicht daß Doppette an Arbeit schaffen, weil der zweite Kasten immer erst dann ganz offen ist, und wieder ganz gefüllt werden fann, wenn der erste vollsommen leer ist, weil also die Küllung des zweiten nicht während der Zeit geschehen fann, we derste verarbeitet wirk, sosteen erst etwas später. Zwei einsache Maschinen fönnen mit derselben Arbeitsstraft unstreitig mehr liefern.

Die Whiteheavide Maidine hat vor allen abnlichen in Beziehung auf Anordnung und Einrichtung und proportionale Stärfe ber einzelnen Theile, auch Tüchtigfeit der Arbeit so bedeutende Borzäuge, daß sie für eine der heiten Maschine anersamt werden muß, boch bat wieder die Clautoniche manches vor derselben voraus.

. Die Clanto n'iche Maschine pagt 3. B. aus ben ichon oben, im vorigen § 29, 4 angegebenen Grunden beffer gum Entsteinen bes Thone. Gie ift aber auch wirflich zwedmäßiger zur Unfertigung ber größern Röhren. Der Thon tritt nämlich aus ben Behaltern nicht überall mit gleicher Geschwindigfeit hervor. Burudgehalten burch Die Rriftion an ben Raftenwanden ift Diefe an ben Seiten geringer, ale in ber Mitte. Werben nun aus edigen Raften große Rohren gepreßt, fo liegen manche Theile berfelben ben Banben, namentlich bem Boten und ber Dede febr nabe, mabrent andere, befondere bie in Die Diagonalen treffenten, weit bavon entfernt fint. Die Rohren merben baber nicht fo gut, und es giebt babei mehr Berluft, als wenn ne and einem ebenfalls runden Pregeylinder, ber fie fongentrifch umgiebt. bervortteten. Bei ber Bhitebeatichen Maschine fommen auch Die großen Robren liegent beraus und erfotbern, wenn fie fich in Diefer Lage gut tragen, nicht gusammenfinten und fich ziemlich regelmaßig abichneiden laffen follen, verhaltnigmäßig ftarte Wandungen und bochft fteifen Thon, fo fteif, bag bie Schnitte ber Meffer, mittele beren bie Dorne in ben Sormen befestigt fint, und welche bie Thoumaffe burchichneiden, ehe fie an die Deffinnig der Form kommt, oft nicht mehr genügend zusammenkleben, und die Röhren beim Trodnen an diesen Stellen aufreißen und verworfen werden miffen. Bei den hängenden Röhren der Clayton'schen Maschine hat dies veniger zu sagen. Endlich laffen sich mit der letteren auch noch größene Röhren machen, als mit der Whitchead'schen.

Auch Die übrigen Englischen Maschinen fonnen bier übergangen werben, ba fie ben beiben eben beschriebenen in ihrer Ronftruftion zwar abnlich find, in anderer Beziehung ihnen aber nachfteben. Doch muß noch einer Ginrichtung erwähnt werden. Ginige Maschinen haben binter ber Borjagform ein Gieb von ftarfem Draht, um Die Entsteinung bes Thones mit bem Breffen ber Rohren gu vereinigen, 3. B. Die von Williams. Es icheint aber für gewöhnlich beffer, Dieje beiden Arbeiten von einander zu trenmen. Goll bas vorgestechte Sieb den Zwed erfüllen, jo muß es fleinere Deffnungen haben, als Die Wandftarfe ber Robren. Dun gebort aber gum Durchpreffen bes Thone burch ein folches Gieb ichon eine größere Rraft als gum Rohrenpreffen felbit. Bu beiden Operationen muß Diefelbe fo fehr augespannt merden, daß fehr haufig die Maschinen entzwei geben. Much halten Die Drabtfiebe es felten lange Beit aus, wenn fie eng genug fint, ober aber fie erfullen nicht ben 3wed, wenn fie gu weit find. Beibes ift ein gehler, führt haufige Störungen im Betriebe und Reparaturen an der Maschine berbei, jo baß fo fonstruirte Drainröhren-Breffen nicht zu empfehlen find.

Es mögen endlich noch einige Worte über einzelne Mafchinentheile hinzugefügt und auf einige Rleinigfeiten aufwertfam gemacht werden.

Der größte Aufenthalt und Zeitverlust bei der Fabrifation wird dunch das Julien der Kasten verursaht. Größere Kasten, welche weniget oft gesüllt zu werden brauchen, sind daher besse als fleine, denn sie vermindern diesen Zeitverlust. Wesentlich ist serner die Länge des Kollbettes. Ein zu kurzes Rollbett hat den Rachtschl, daß sowohl mit dem Pressen angehalten werden muß, sobald dasselbe voll ist, die Köhren abgeschnitten und sortzenommen sind, als auch, daß det dem oft zu wiederholenden Abschwieden immer furze Euden von Robsern absallen, welche verworsen werden mussen Agegen haben dei Maschiseit. Wenn nämlich kleinere Röhren gepreßt werden, jo haben sie auf denselben einen weiten Wese zu durchlausen, einen Wese von

10 bis 12 Tug, auf dem fie unten immer etwas flach werden und ein bieden zusammenfinfen, ein ovales Profil befommen. Dazu tommt, bag in ber erften Zeit ber jedesmaligen Anspreffung Des gefüllten Raftens, jo lange die hervortretenden Rohren noch furg find, die mittleren ber geringeren Friftion megen fcneller und barum weiter vorgeben und langer werden, ale bie auf ben Seiten heranstretenden. Rach einer fleinen Beile wird aber Die Friftion ber vorwarts nich ichiebenden Rohren auf ben Rollen fo groß, daß die vorderften Enden aller Robren in gleicher Entfernung von einander bleiben. Deffen= ungeachtet tritt der Thon in der Mitte immer noch fchneller beraus, Die mittelften Rohren werden immer noch langer, und da fie nirgends andere ausweichen fonnen, fo muffen fie fich nach ber Geite biegen-Sie werden frumm und dann naturlich die Abschnitte mit Draft ichieswintlig. Wenn biefes auch nicht gang vermieden werden fann, jo wird es boch bei etwas furgeren Rollbetten, welche etwa Die Balfte einer großen Raftenfüllung aufnehmen fonnen, weniger Statt finden; nur muß bann, fobald bas Bett voll ift und Die Rohren abgeschnitten find, mit dem Abtragen ber Rohren fo ichnell vorgegangen werden, bag ber zweite Arbeiter mit bem Breffen fortfahren fann, und Die nicht abgeschnittenen Rohren Das Rollbett fast in bemfelben Mugenblid wieder fullen, mo Die letten abgeschnittenen fortgenommen werben. Das Ueberspannen ber Rollen Des Rollbettes mit Bachetuch und badurch die Gintheilung beffelben in fo viele und fo große Abtheilungen, wie durch die in die Bugel eingespannten Drabte abgegrenzt werben, ift in England gang allgemein gebraudilich und fann nur empfohlen werden.

Für die größeren Röhren muffen die Deffnungen in der Form fich nach innen mehr erweitern, als fur die fleinern, damit in derfelben ein fiatferes Zusammenbuiden des Thoms Statt findet, und die von den Meffern vor der Form zerschnittene Maffe wieder feiter zusammenkledt. Die größern Röhren reißen sonst beim Trodnen oder Brennen an diesen Stellen auf, fallen wohl gar auseinander.

Endlich ift an ben Deffinungen in ben Formen größtentheils zu tabeln, bag bei ber Bestimmung ber Weite berselben nicht auf bas Schwinden bes Thomes Rückstäge genommen, und ben Röhren von verschiedener Weite selten eine beren lichtem Durchmesser proportionale Wandstätte gegeben wird. Da aber über bie Röhren gegangen, sortgesahren u. j. w. wird, bieselben also oft auch einen ungleichmäßigen Drud auszuhalten haben, so ift es angemeffen, bie Wante für weitere Röhren ftarfer zu machen.

Rechnet man nun auf bas freilich verschiedene Schwinden bes Thones, so ist durchschnittlich ber labligen Robre in ber Form ein Durchmesser von 1,1 30ll

|         |                             | jen or                 | ,                   | ••••  |       |                                         |        |                  |          |                           |       |
|---------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------|-------|-----------------------------------------|--------|------------------|----------|---------------------------|-------|
| = 1     | 1/2 =                       |                        | =                   | =     | =     | =                                       | =      | *                | =        | 1,65                      | =     |
| = 2     | 2 =                         |                        | =                   | =     | =     | =                                       | =      | 5                | =        | $^{2,2}$                  | =     |
| = 3     | } =                         |                        | =                   | =     | =     | =                                       | =      | \$               | =        | 3,3                       | =     |
| = 4     | 1 =                         |                        | =                   | =     | =     | =                                       | =      | =                | 5        | 4,4                       | =     |
| = ;     | j =                         |                        | =                   | =     | =     | =                                       | =      | 2                | 2        | 5,5                       | =     |
| = (     | ; ;                         |                        | =                   | =     | =     | =                                       | =      | =                | =        | 6,6                       | =     |
| und a   | n W                         | andítä                 | rfe                 |       |       |                                         |        |                  |          |                           |       |
|         |                             |                        |                     |       |       |                                         |        |                  |          |                           |       |
| einer   | 1300                        |                        |                     | e in  | der   | Form                                    | ein I  | Durchmeffer      | poi      | 1 0,4                     | Zoll  |
| einer   | 1300                        | ligen 9                |                     | e in  | der   | Form                                    | ein I  | Durchmeffer<br>= | 001<br>= | 0,4                       |       |
|         | 1 1/2                       | ligen 9                | Röhr                |       |       |                                         |        |                  |          |                           |       |
| =       | 1 1/2                       | ligen 9                | Röhr<br>-           | =     | =     | =                                       | =      | =                | 3        | 0,45                      | =     |
| :       | $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ | ligen 9<br>=<br>=      | Röhr<br>-           | =     | :     | ======================================= | :      | :                | "        | 0,45                      |       |
| " "     | 1 1/2<br>2                  | ligen 9<br>=<br>=<br>= | Röhr<br>=<br>=      | " "   | : :   | "                                       | :<br>: | : :              | " "      | 0,45<br>0,5<br>0,6        | "     |
| " " " " | 1 1/2<br>2<br>3<br>4        | ligen 9<br>=<br>=<br>= | Röhr<br>=<br>=<br>= | " " " | " " " | " "                                     | " "    | #<br>#<br>#      | " " "    | 0,45<br>0,5<br>0,6<br>0,7 | " " " |

ju geben, und es sind die Dimensionen der Deffnungen der Formen in dieser Größe einzurichten. Die gehörige Wandstafe ift wichtiger bei flacher als bei tiefer Trainage, da bort die ungleichmäßige Last barüber fortsahrender belasteter Wagen durch die wenige dazwischen liegende Erde auf teine so große Kläche vertheilt wird, als bei diefer. Uebervies lassen sich Röhren mit zu dunnen Wänden spaterhin nicht qut weiter bearbeiten, oder geben dabei wenigstens zu viel Bruch.

### 2. Das Breffen.

Das Preffen ber Rohren felbft wird nach ber vorher gegebenen Beschreibung ber bazu nothigen Maschinen feine großen Schwierigeteinen barbieten. Es ift baher bier auch nur noch wenig hinzuzufügen.

Junachst muß ber Thon die gehörige Steifigfeit besten. Wie groß bessen Feuchtigfeitegustand sein muß, läßt sich nicht beschreiben. Man muß ihn durch Erfahrung fennen lernen. Er fann bei Röhren von geringerem Duchmesser etwas größer sein, als bei den weiteren. Ju weicher Thon giebt viel geplagte, bauchige, in und auswendig raube nud unten breitgebrückte, eigentlich nur halbrunde Röhren, welche diche Wandungen und

bei dem Abschnitt mit dem Draht einen starken Grad haben, der die Röhren-Deffnungen rund herum verengt, furz sehr wenige und sehr schlechte Rohren, denen auch durch feine Nacharbeit zu belsen ist, und einen sehr bedeutenden Bruch, d. h. eine große Menge von Röhren, welche sosout wieder sortgeworfen, und noch einnal geprest werden uniffen. Röhren dagegen aus gut zubereiteten Thon kommen glänzend, beinahe blauf aus der Form heraus, haben nicht stärkere Wandungen, als die Korm ihnen gieht, und lassen sich nich kraht gut schneiden. Sie müssen sich mit der Hand prüfen sich wieden lassen, oher einen Eindruck davon zu behalten.

Schon beim Einpaden bes Thons in ben Raften muß berfelbe recht fest geschlagen werben, bamit feine Luft bazwischen bleibt. Gesichieht bieses, so entsteben Blasen, welche beim Heranstreten ber Röhren aus ber Form, wenn ber Trud barauf wegfälli, mit Heftigfeit und mit großem Gerausch plathen, und löcher mit ausgebosgenen Ranbern binterlaffen, die, wenn sie nach inwendig vorstehen, ebenfalls bas Oberprofil verengen.

Beim Abnehmen ber Röhren vom Rollben nung die Gaffel möglichst gerade hineingeschoben werden. Scharrt dieselbe auf einer Seite an, so schiedt sie zuweilen im Innern der Röhre Thonflumpen zusammen, welche die halbe Deffuung aussäulen. Dieses geschieht deite eher, je weicher der Ihon ist. Die fleinen Röhren werden sogleich auf die Gerüste gebracht und auf die Seite gelegt. Vorsassormen, in denen mehrere Röhren von geringem Durchmefter, z. B. 1- und 1 1/22 zöllige, durch kleine Thonstreisen mit einander verdunden sind, um später der Länge nach aus einander gebrochen zu werden, tangen gar nichts. Sie sollen verhüten, daß die Röhren frunm trochnen. Das läßt sich durch dichtes Aneinanderschehen der einzelnen, wenn auch getrennten Röhren, Umlegen und Aussinanderpacken berselben, und wenig Luftzug beim Trochnen eben so gut und sogat befrie erreichen. Die nach dem Anseinanderbrechen an den Röhren sigen bleibenden Rippen erschweren nur die serner Behandlung berselben.

Die großen Röhren schneibet man am besten and bei horizontaler Pressung einzeln ab, prest also nicht die gange Hutung bes Kastens mit einem Wale heraus, sondern halt jeresmal an, wenn die Röhren zusammensallen wollen, und der Abnehmende mit einen auf beiden Seiten dagegen gehaltenen Handen sie nicht mehr in ihrer Form zu erhalten vermag. Manchmal helsen zur bessern

Unterftusung berfelben furge breiedige, prismatische Rloge, welche von ben Geiten unten an bie Rohren hinangeschoben werben. Es muß aber bei ber Unwendung folder Rlote barauf geachtet werden, baß biefelben beim Unhalten mit bem Preffen nicht gerade in ber Linie der Drafte liegen bleiben. Beim Abichneiben mit dem Draft muß man am außern Ende querft mit ber Sand in die Rohre hineinfaffen, und die obere Seite berfelben unterftugen, fonft brudt ber Drabt Die Röhren gusammen, ebe er einschneibet, und ber Abschnitt wird bann fo ichief, bag bie Rohren fpater beim legen nicht an einander paffen. Das lagt fich gwar burch Befchneiben ber halbtrodnen Robren fpater wieder einigermaßen verbeffern, allein biefes foftet nur mehr Zeit und Arbeit und wird boch felten volltommen gut. Die großen Röhren werden am beften mit der Sand abgenommen und nicht mit einer Gaffel ober bergl., und auf bem Boben gleich auf ben Ropf, b. h. fo aufgestellt, bag bie eine Deff= nung nach unten fommt.

Und einer Schachtruthe Thon erfolgen übrigens an Rohren von 1 Auß Cange und ber oben angegebenen Wanbftarfe:

| bei | 1 | Boll  | Durchmeffer | pp. | 9000 | Etii |
|-----|---|-------|-------------|-----|------|------|
| =   | 1 | 1/2 = | =           | =   | 5500 | =    |
| =   | 2 | =     | =           | =   | 3800 | =    |
| =   | 3 | =     | =           | =   | 2000 | =    |
| =   | 4 | =     | =           | =   | 1300 | =    |
| =   | 5 | =     | =           | =   | 950  | =    |
| =   | 6 | =     | =           | =   | 690  | =    |

### § 31. Erodnen ber Robren.

Sind die Röhren geprest, so kommt es darauf an, sie so zu trocknen, daß sie möglichst gerade bleiben. Dazu gehören noch besontere Einrichtungen. Unter Schauern, welche an den Seiten offen, dem Binde ausgesest sind, ist es unmöglich, sie gerade zu erhalten. Sie trocknen in denselben immer an den Enden zurst zu start und zu sichnell, während sie in der Mitte da, wo sie dicht zusammenliegen und sied einander mehr schüben, noch naß bleiben. Die Kolge diese ungleichmäßigen Trocknens ist, daß sie frumm werden. Die Räume, in denen Röhren getrocknet werden sollen, unissen, damit man das Trocknen vollkommen in der Hand hat, von allen Seiten verschlössen werden fönnen, und die Einrichtung von Ziegelscheunen wird durch

aus nothwendig, Sab. VI., beren Deffinungen, welche rund herum burch bie unterfien Wandfacher gebildet werden, mit Rlappen aaa ju verschließen find.

In Diefen Biegelicheunen find gur Aufnahme ber Rohren von geringerem Durchmeffer Berufte aufzustellen bbb. Diefe Berufte werben am beften mit geschnittenen gatten belegt und zwar fo, baß immer 6 Latten mit pp. 2-3 Boll Bwifchenraum (je nach ber Breite berfelben) eine 26-28 Boll breite Unterlage für zwei hinter einander liegende Röhrenschichten bilben, Damit Die Luft auch von unten gu benjelben gelangen fann. Auf Dieje Gerufte werben Die Rohren, welche mit ber Gaffel von ber Majchine ber abgetragen werben, fogleich neben einander gelegt, und bicht an einander geschoben. Saben fie fich baun nach einiger Zeit etwas angesteift, fo werben bavon, um wieder Raum zu gewinnen, Die zu gleicher Beit gepreften in wenigftens 3 bis 4 Schichten über einander gepadt. Go bleiben fie liegen, bie fie ben gum Rollen nothigen Erodenheitegrad erreicht baben. Dann werden fie gerollt, und in 5 Schichten, oder fo hoch fie auf bem Berufte liegen tonnen, auf einander geftapelt. In Diefer Lage muffen fie bann gang troden werben, fobag fie von ba aus entweder in ben Dfen, ober wenn Die Fabritation ichneller geht, ale bas Brennen, oder wenn Borrath gepreßt wird, um im Berbft oder Fruhjahr, wo der Frofte megen bas Rohrenmachen nicht geht, noch fortbrennen gu fonnen, auf ben Boben gebracht, und bier in großeren Saufen aufgepadt werben fonnen.

Die größern Rohren, welche beim Abtragen von ber Maschine an ber Erde auf ben Kopf gestellt werden, trodnen natürlich oben guerst. Sie muffen baber, ebe sie zur weitern Bearbeitung zu trocken geworden sind, umgedreht werden. Haben sie ben nothigen Trockenheitsgrad erreicht, so werden sie ebenfalls gerollt, bann wieder hingestellt und erst, wenn sie hinreichend hart geworden sind, auf die Seite gelegt, und über einander geschichtet.

Wird auf diese Weise das Anstrocknen der Röhren fünstlich ausgehalten, so wird allerdings ein bedentender Raum nöthig, um dieselben dis zum Brennen unter Dach halten zu können. Namentlich nehmen die großen Röhren sehr viel Play fort. Allein man muß sich in dieses nothwendige Uebel sinden, wenn man tadelsfreie Röhren haben will, denn zu schnell getrocknete Röhren taugen in der Regel nicht viel.

### § 32. Das Mollen ber Rohren.

Schon wiederholt find bie Grunde angegeben worden, marum fo fehr auf gutes Material zu halten fei. Bu ben nothweudigen Gigenschaften bes guten Materials gehört auch vorzugeweise, baß Die Rohren ein möglichft gleichformiges, rundes, an feiner Stelle verengtes Querprofil, und inwendig möglichft glatte Wandungen haben und bag bie Ropfenden gerade und glatt find, und gut und bicht aneinander paffen. Dben ift bereits in § 30, 1 auf Die einzelnen Umftante aufmertfam gemacht, burch Die bas Querprofil an manchen Stellen fo leicht und jo vielfach fehlerhaft wird. Aehnliches bleibt and bei fehr vorsichtiger Behandlung nicht aus, wenn es auch in geringerem Grade vorfommt. Gin Blid aber auf Die Tabelle B beweift, welchen großen Ginfing Die Weite ber Rohren auf Die abanführende Menge von Baffer hat, baß 3. B. eine 11/23öllige Robre bei bem nämlichen Gefälle beinahe breimal jo viel Waffer ausgiebt, ale eine 13öllige u. f. w. Wie wenig wird aus einer 13öllig fein follenden Röhre ansfliegen, wenn diefe in ber That durch die vielen Sehler im Innern eigentlich nur fur 3/43öllig ober fur noch ichwacher gu berechnen ift. Gewiß nicht mehr als ber britte Theil beffen, mas fie ansgeben foll! Dag aber die mit folden Robren gelegten Drains weder die billiger Beife zu verlangende, noch die von ihnen erwartete Wirfung haben fonnen, daß fie theils gar nicht, theils jogar wie verftopfte mirten utuffen, fann eben fo menig zweifelhaft fein. Es ift alfo von ber größten Wichtigfeit, Die Rohren im Innern möglichft glatt und fauber und rein von hinderniffen fur bas barans abguführende Waffer und nebenher ben Abichnitt an ben Enden fo aleichformig gu machen, daß fie hernach beim Legen gut an einander paffen, und die möglichft engften Stoffngen geben. Das wird aber unr möglich durch das Rollen ber Röhren. Der Breis berfelben wird naturlich durch Diefe Manipulation etwas vertheuert, aber biefe Erhöhung ift von gar feiner Bedeutung, ba fie bie Roften pr. Morgen nur um einige Grofchen (pp. 71/2 Egr. pr. Morgen) vermehrt, mahrend andererfeite eine um fo viel größere Gicherheit bee Erfolges baburch erfauft wird. 3um Rollen ber Robren gebort ein Rolltifch und bas Rollholz. Der Rolltifch besteht aus einem 24 bis 30 Boll langen, 14 bis 15 Boll breiten glatten Rlote ober einem behobelten Plantenende, welches auf 3 jo boben Beinen befoftigt ift, bag ber Rollende bei feiner Arbeit bequem baran fieben fann. Rach

hinten zu muß derselbe etwas höher sein als vorn. Er darf im ganzen nicht zu schwer sein, so daß er nicht gerade leicht musallen, aber doch auch mit Bequemischselt weiter sortgerückt werden kann, damit die Köhren von den Gerüften nur hernnter gelangt und nicht aus weiter Entsernung herbei trausportirt zu werden branchen. Das Kollholz besteht aus einem runden, glatten pp. 20 Zoll langen Stock aus hartem, aber seinsassient Molze, welcher dei kleinen Röhren als Joll, bei größern 1/2—3/8 Zoll sowäcker sein nung, als der lichte Durchmesser der danit zu rollenden Röhren. Für die größeren wissen bie Holzen Guden. Bandgriffe haben, damit man sie trog ihrer Stärfe bequem aufassen und siehden kann.

Der Tijd wird gnerft am Anfange eines Gernftes aufgestellt, bas Rollholz in eine Sant genommen, durch eine auf bem Gerufte liegende Robre hindurchgestedt, Diefelbe berabgelangt, auf ben Tifch gelegt, ber Stod bann and mit ber anbern Sand am andern Ende ergriffen, feftgehalten, und nun die Rohre auf bem Tifche ein- ober zweimal bin und ber gerollt. Demnachft wird bas Rollholz berandgezogen, Die Röhre noch mit bem einen, bann mit bem andern Ende etwas aufgestandt, babei aber recht fenfrecht auf ben Rolltifch gehalten, baunit baburch bie Abidnitte glatt, aber nicht ichief werben, und meggelegt. Man umf fich beim Rollen in Icht nehmen, mit ber einen Sand frarfer auf Die eine Geite Des Rollholges ju bruden, als mit ber andern, weil fich bie Robren fonft aufrollen, b. b. weil fie an bem Ente, wo ftarter gebrudt worben, in ber innern Deffnung weiter und in ber Wandung ichmader werben, ale fie fein follen. Größere Röhren mit zu bunnen Wandungen geben beim Rollen vielen Bruch. Das blos außere Rollen ber Röhren mit einem Brettden ober bas Druden mit ber Sant, um fie wieder gerade zu machen, ungt ju gar nichts, benn nicht in ber Krumunng ber Röhren, fondern in Der Beschaffenheit ber innern Wandung und bes Abschnittes liegen Die hauptfächlichften Fehler, welche chen beseitigt werden follen.

Bei Röhren von 3 und mehr Zollen im Durchmesser hat aber bas Rollen und namentlich bas Abgleichen ber Abschnitte manche Schwierigkeit. Die Arbeit wird seichter, wenn man die Röhren stöpfel, Die bazu nöthigen Stöpfel sind ben Clayton'schen Gabeln ähnlich. Sie bestehen aus einem rund abgedrehen Holz, welches in bie Röhren hineinpaßt, und am oberen Ente einen rechwintsigen und rund herumgehenden Absah hat. Darüber ist ber Hand-

griff. In bem vorerwähnten Absat ift eine einem Subeleisen ahnliche eisente Schneide angebracht. Der Stöpfel ist erwa 9 Boll lang. Er wird erft von der einen Seite in be Rohre gestecht, und ein paarmal herum gedrecht, und bann von der andern Seite dies wiederholt. Sierbei sichalt die Schneide ben Abschnitt gerade und rechtwinklig gegen die Richtung ber Rohre ab.

### § 33. Das Brennen ber Möhren.

Nachdem die Röhren hinreichend troden geworden fünd, werden fie in einen Brennofen eingefarn, eingefest, und mit Holz, Torf oder Steinfohlen gebrannt. Daß man einen solchen Ofen gern in der Rähe der Ziegescheune erbaut, um einen weiten Transport der Röhren zu vermeiben, bedarf feiner befondern Erwähnung.

Ueber und zwischen ben aus Mauersteinen gebildeten Schurgaffen werden bie Röhren aufrechtstebend eingefest. Um ben fleineren bei Diesem Aufstellen mehr Salt zu geben, merben Reiben größerer Röhren dazwischen gestellt. In Diese großen werden ber Raumerfparung wegen bann noch entjprechend fleinere bineingestedt. Werben Die Röhren in ten oben angegebenen Dimenfionen gepreßt und fpater gut gearbeitet, fo daß fie nicht zu frumm find, fo laffen fich 3gollige in 53öllige und 13öllige wieder in 33öllige, 23öllige in 43öllige und Diese wieder in Gollige bineinsteden. Die bineinzuftedenden Röbren muffen aber rund berum gehörigen Spielraum behalten und burfen niemals ftramm und mit einiger Bemalt in Die größeren bineingeichoben werben, weil fie bieje unfehlbar aus einander fprengen, fobalo fie fich im Reuer nur außerft menig gieben. Salten Die Robren überhaupt auch einen fehr bedeutenden Drud von außen aus, fo find fie boch fehr schwach gegen ben von innen wirfenden, und geben burch einen folden fehr leicht entzwei. In Diefer Beife wird ber Dfen beinabe voll gefest. Rur obenauf burfen einige Schichten Robren flach bingelegt werben. Burbe ber Dien gang mit liegenden Robren angefüllt werden, fo murbe bas zu vielen Bruch geben, ba bie un= terften Schichten gerbrudt murben.

Das Berfahren beim Brennen ift aus einer bloßen Beidreibung nicht zu lernen, baher kaun sich Berfahren nur barauf beschränken, wieberholt barauf aufmerkjam zu machen, bag bie Röhren vollkommen gut, ja scharf gebrannt sein mußen, um baburch eine Garantie ber uröglichten Dauerhaftigfeit zu gewähren. Bu blaffe Rohren muffen beim nächften Brande wieder mit eingefest, und noch einmal gebrannt werden.

Denmächft ift über die verschiedene Konstruktion der Brennösen noch einiges zu erwähnen. Da in England die Fabrikation der Trainröhren in ausgedehnter Weise betrieben wird, so wird man auch die Ginrichtung der dertigen Desen vorzugsweise zu beachten haben. Sie werden dort sehr verschieden konstrukt. Die gewöhnlichen gehören indes entweder zu den stehenden oder zu den liegenden Desen. Sie sind in der Regel kleiner, als die hiefigen Ziegelöser und gewöhnlich zum Brennen von 25,000 bis 50,000 Etia Röspren eingerichtet. Ben beiben Desen nag hier eine Beschreibung solgen.

Die ftebenden Defen baben große Achnlichfeit mit unfern gemöhnlichen übermölbten Biegelöfen, nur fint fie fleiner; Tab. VI, Rig. 1, 2, 3 ift ein folder Dfen gezeichnet. Derfelbe ift im Lichten 24 Buß lang, 12 Tuß tief, überwölbt, 12 Tuß unterm Bewölbe bod, mit 8 Schurlochern a a a in jeder ber beiben gegenüberliegenden Langsseiten von 1 Fuß Breite gur Feuerung von Steinfohlen ober Torf mit Michenfall verseben. Die Bande fint 4 Buß ftart, burch 5 Strebepfeiler bbb von 11/2 Buß Starte und 2. Fuß Lange in ben beiben gangsfeiten verftarft. 3m Innern geben auf jeber biefer Langefeiten noch 16 fleine Buge von 2 Boll Breite und Tiefe an ben Wänten in tie Sobe burch bas Gewolbe hindurch und endigen in 23ölligen Drainrobren. Außer Diefen geben noch 7 Reihen von 4 Boll im I großen Schmauchöffnungen cee burch bas Bewolbe binburch, um burch theilweifes ober vollständiges Echließen ober Deffnen berfelben bas geuer mahrent bes Branbes birigiren und bie Sine überall gleichmäßig veriheilen zu fonnen. Ueber jeber biefer Deffnungen ift in England ein fleiner Schornftein aufgemanert, um gegen ben Wind zu ichnigen, ba ber Dien feine weitere Ueberbachung bat. Coll inteffen bemfelben eine Ueberbachung gegeben werben, mas nur vortheilbaft fein fann, fo ift tiefelbe eben fo gu machen, wie bei unferen Biegelofen. Die Thur d in einer ber Biebelmande bient jum Ginfarren und wird nach geschener Fullung bes Diens vermauert. Die Fenerungen werben zuerft mit Mauersteinen eingefaßt und babinter und barauf bie Rohren geftellt. Gin folder Dfen faßt 50,000 Stud einzöllige ober 45,000 Stud Robren von verichietenen Dimensionen. Bei größerem Betriebe und gur Erfrarung von Fenermaterial fonnen 2 Defen bicht neben einander gestellt werben. Die Drainröhrenösen sind in Belgien vielfach nach bem eben beschriebenen Muster gebaut.

Mftr. Barte balt inden bie liegenden Defen fur beffer, und richtet Da, wo ihm die Ginrichtung ber Drainrohren-Fabrif überlaffen wird, Defen von einer Konstruttion ein, wie fie Tab. VI. Fig. 4, 5, 6 gezeichnet ift. Ein folder englischer Drainrohrenofen bat Achulichkeit mit ben bier gewöhnlichen Topferofen, ift im Lichten 15 Fuß lang, 12 Fuß tief, und 8 bis 9 Fuß hoch unter bem Tonnengewölbe. Die beiben gangemande find nur 3 Fuß, die Stirumauern nur 1 1/2 Fuß ftart; bas Bewolbe 1 Stein boch und mit 1 Stein auf der flachen Seite überbedt. Rund herum liegt ein eiferner Un= fer aa, welcher ben Dien gufammenhalten muß. Auf ber vorbern Stirnseite ift bie Thur jum Ginfarren b, welche, nachdem ber Dfen gefüllt ift, zugemauert wirb. Muf jeber Seite berfelben ift eine Feuerungsöffnung ee 18 3oll breit und 8 3oll boch. Darunter find bie 5 Boll im G großen Bugöffnungen, did und barunter eine britte Deffnung jum Ausziehen ber Afche, 8 Boll breit und boch ee. Gine britte, ber eben beschriebenen an Broge und Ginrichtung gang gleiche Keuerung e' d' e' wird beim Bumguern ber Thur eingerichtet. Sinter Diefer Stirnmauer liegt eine 2 Tuß 6 Boll breite, 6 Boll bobe Berriefung g gur Aufnahme ber' Niche. Beinahe in gleicher Sohe mit ber Oberfante ber Afchenöffnung e e liegt ber Seerd bes Dfens I, auf welchen bie Rohren ebenfalls aufrecht stehend eingeset werben. Damit aber bas Feuer burch Die Röhren gehörig burchspielen fann, wird vorn an auf bem Seerbe, gleich hinter ber Bertiefung g, eine 1 Stein ftarte burchbrochene Wand von Mauersteinen aufgemauert, ber Stanber, und auf bem Beerde Mauersteine jo aufgestellt, bag bas Kener unten überall bindurch gieben fann. Auf Diese Mauersteine werden bann erft bie Röhren eingesett. Sinter bem Seerd ift wieder eine ber vordern abnliche, aber nur 9 Boll breite Bertiefung m, von ber aus in ber Sinterwand 4 Buge hahh in Die Sohe geben und in ben Schornstein o munben. Diese Buge find in ber Stirnseite Fig. 5 und bem Langenprofil Fig. 6 burch punftirte Linien angedeutet. Der Schornstein ift 16 Boll im und ficht hinter bem Dfen. In ber Ginrichtung biefer Buge und bes Schornfteins unterscheibet fich biefer Dfen vorzugeweise von unsern gewöhnlichen Topferofen, bei benen ber lettere in ber Regel unmittelbar auf bem Gewolbe (bei k) fteht und die Urfache mirb, daß die Röhren bei m leicht blag bleiben. Außerdem find im Bewölbe und in ber vordern Stirnseite noch mehrere Reihen fleiner Deffnungen nn angebracht, welche aber mahrent bes Brennens verschloffen gehalten und nur ipater, behufe ber ichnelleren Abfühlung geöffnet werben. Gin folder Dfen faßt pp. 25,000 Stud Röhren. Er ift ohne Schauer barüber erbaut. Saufig werden aber 2 Defen mit einer gemeinichaftlichen Mittelwand neben einander gestellt. Berfasser bat felbit in ben verschiedenften Defen qute und schlechte Drainrobren brennen feben. Es fommt babei weniger auf Die Ronftruftion bes Dfens als auf Die Beschicklichkeit bes Bieglers an. In Erman= gelung eines folden geschickten Bieglers wird man bie Röhren= fabrifation oft eben fo gut einem Topfer übergeben fonnen. Diefe Leute find an eine forgfältige Borbereitung bes Thons und an eine gewiffe geschickte und genane Verarbeitung beffelben ichon von jeber gewöhnt, jo bag ihnen bas Preffen ber Rohren gewöhnlich fehr gut von ber Sand geht. Man muß aber bei ihnen besonders barauf achtfam fein, baß fie bie Robren icharf genug brennen, weil fie bei ihren Arbeiten nur felten fo großes Feuer ju geben brauchen.

### § 34. Roften ber Drainage.

Die Preise für teine Arbeit werben so verschieden angegeben, als sit die Ansschift der Aralinage. Während die in England gewöhnlich dazu angewendeten Kosen, 20—30 The. pr. Morgen, welche auch hier zuweilen sür nerhwendig gehalten, und als verbraucht nachzewiesen werden, vielsach zumistschrecken, werden von andern Seiten sabelhaft niedrige Summen augegeben, welche zu seinen in gar keinem Verhältnisse siehen, und dann wird diese geringen Kosen wegen die Trainage eisfrig befürwortet. Diese Versighebenheit in den Angaben hat ihren Grund einestischlis in der Art zu rechnen, und anderunseils in der Art der Anlage selbst. Junächst bleiben die offenen Gräden, welche sichen vorhanden sind, wielsach außer Rechnung, während an anderen Sten dassür sind, wielsach genacht und dadurch die Kosen siehe gleich viel größer Kasen gelich viel größer werden. Dann bestehen wiele Anlagen nur aus einzehen Saugdrahe, welche vielleicht gar noch sehr sleich

und in weiten Entfernungen von einander gelegt find\*), ohne in Sammelbrains vereinigt gu fein. Da bie Beit, feit ber biefe fo außerordentlich billigen Werte bestehen, noch fehr furg ift, fo bleibt es immer noch fraglich, ob Die Anlagen gredentsprechend und tudtig ausgeführt worden find, und es fcheint an manchen Orten ber Erfolg fogar ichon bas Gegentheil zu beweifen. Auf ber andern Seite behalt ber 3meifel aber eben fo febr Raum, ob nicht die jo fehr theuern Arbeiten eben fo wirffam mit geringeren Mitteln auszuführen gemefen fein mochten. Heberbies fint bie Roften für fleine Unlagen wirflich geringer, als bei großeren, weil bei jenen fleinere Robren gu ben Sammelbrains gebraucht merben, Die großen Röhren aber verhältnismäßig theurer find. 3mar find Drainagen von bebentenber Ausbehnung bereits in mancher Begend ausgeführt, allein Die Roften berfelben find noch nicht recht befannt geworben. Berfaffer hat fie auf gusammenhangenben Tladen, beren Sammelbrains mit 4= und 6gölligen Röhren ichloffen, fcon für 5 Thir. bis 7 Thir. 15 Egr. pr. Morgen bergeftellt. \*\*) Die burchichnittlichen Roften haben ba, mo feine besonderen Schwierigfei= ten gu überminden waren, Die Robren aber gu magigen Preifen gefauft murben, in ber Regel 7 Thir. bis 10 Thir. pr. Morgen betragen, und wird biefer Preis bei einem Tagelohn von 10 Egr. und 5 bis 6 Thir. p. mille 1 1/43ölliger Röhren (für weitere ent= fprechend mehr) in unseren Wegenden ziemlich überall paffen. Allerbings wird überall die Lofalität ihren Ginfluß barauf nie verlieren, es laffen fich aber gur naberen Berechnung auch Gage fur Die einzelnen Arbeiten angeben, aus benen bann ein Jeber bie fur feine Berhaltniffe paffenben auswählen, fich baraus fehr leicht einen Unichlag zusammenstellen, und jo eine Ueberficht ber Ausgaben verschaffen fann, Die an feinem Orte bei ber Ausführung nothig merben.

Die Preife ber einzelnen Graben richten fich nach ber Maffe ber auszuwerfenden Erbe, nach bem landüblichen Tagelohn, und nach ben größern ober geringern Schwierigfeiten in ben verichie= benen Bobenarten. Es muß baber zuerft ber fubifche Inhalt ber Graben ber Berechnung ju Grunde gelegt werden. Fur bas Muswerfen ber Erbe ans ben verschiedenen Tiefen werden verschiedene Preife angenommen merben muffen, und gwar merten fur die oberen Stiche, mo ter Graben 2 ober 3 Stich breit ift, mo bie Erbe nicht weit geworfen, und bie Grabenborten nicht nachgeputt gu werben brauchen, 3 bis 5 Egr. pr. Schachtruthe vollfommen genugen. Edwieriger ift tas Ausgraben bes vorlegten Stiches; berjelbe wird nur 1 Spaten breit, bas handwerfegeug flemmt fich auf beiben Ceiten, Die Stiche fonnen nur 3 bis 4 Boll ftarf merben, und bie Coble mird nachgeschippt. Der Preis pr. Schachtruthe muß baher höher und ju 7 Ggr. 6 Pf. bis 12 Ggr. 6 Pf. angenommen merben. Um ichwerften ift aber bas Musgraben bes legien Stiches, ba berfelbe gleich eine bedeutente Tiefe, aber wenig Boben wegnimmt. Fur biefen fint pr. Schachtruthe 15 bis 25 Sgr. gu rechnen, je nachtem ber Boben weich ober hart ift, und Steine ober Wurzeln u. f. m. fich barin vorfinden. Danach werben nun folgende Preife fich berausstellen:

Für 1 laufende Ruthe 4 Tuß tiefen Graben 1 Sgr. 6 Pf. bis 3 Sgr.

|   |   | = |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   | = |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| = | 1 | = | = | 7 | = | = | = | 3 | = |   | = | = | 6 | = |  |
| = | 1 | = | = | S | = | = | = | 3 | = | 6 | = | = | 7 | = |  |

Bei tiefen Sagen fommt ber geschichte und fleißige Grabenarbeiter auf 10 bis 20 Sgr. pr. Tag. Bietet ber Boben zu große und außergeredhnliche Schwierigfeiten bar, so hört sebe Affordarbeit auf, und Tagelohnarbeit unter tuchtiger Aufucht bleibt bann bie billigite.

Hieraus laffen fich sehr leicht bie Roften pr. Morgen berechnen. Ift ein die Tiefe und die Entfernung der Trains bestimmu, so giebt die Tivision der Suthen Gines Morgens durch die Entsernung der Röhrenfränge als Quotienten die Ruthenzahl der auf Einem Morgen erserkerlichen Gräben. Es werden mithin:

bei 4 Ruthen Entfernung 45 laufende Ruthen

= 5 = = 36 = = = 6 = = 30 = =

<sup>\*)</sup> Bergl. Grepp's "Deutsches Drainbuch" E. 57, we sub 1 in Derns buichfelt auf 512 Mergen uur 131 laufente Authen 1pr. Mergen alse einige 20 Ruthen) Gräben gemacht, tie Röbrenstränge bei 2 bis 3 Tuß Tiefe also 7 Ruthen aus einanter gelegt werten sint!

<sup>\*\*)</sup> Bei ber Angabe von 5 Ihlr. pr. Mergen in ter Gelbiffeften-Breis ter Robern burchichnittlich gu 4 Iblr. pr. Taufene, bei ber Angabe von 7 Iblr. 15 Ggr. etwas hober angenemmen. Die Koften bes Technifers und ber Aufsicht füh in beiben Sagen iden mitterechnet.

| bei | 7 R        | nthen | Entfernung | $25^{5/7}$ | laufende | Ruthen |  |
|-----|------------|-------|------------|------------|----------|--------|--|
| =   | 7 1/2      | =     | =          | 24         | =        | =      |  |
| =   | 8          | =     | =          | $22^{1/2}$ | =        | =      |  |
| =   | 9          | =     | =          | 20         | =        | =      |  |
| =   | 10         | =     | =          | 18         | =        | =      |  |
| =   | $10^{1/2}$ | =     | =          | 173/10     | 3        | =      |  |
| =   | 12         | =     | =          | 15         | =        | =      |  |
| =   | 14         | =     | =          | 121/6      | *        | =      |  |
| =   | 16         | =     | =          | 111/4      | 5        | =      |  |

Graben pr. Morgen nothig. Die Anfertigung berfelben toftet, wenn bie Drains auf jeben Jug Tiefe 1 Ruthe weit auseinander gelegt werben,

| bet | 4 | Tub | Eiere | pr. | Morg. | 2 | Thir. | 7  | €gı | r. 6 | Pf. | bis | 4 | Thir. | 15 | Egr. | _ | 23F |
|-----|---|-----|-------|-----|-------|---|-------|----|-----|------|-----|-----|---|-------|----|------|---|-----|
| =   | 5 | =   | =     | =   | =     | 2 | =     | 12 | 5   |      | =   | =   | 4 | =     | 24 | =    | _ | =   |
| =   | 6 | 5   | =     | =   | =     | 2 | ;     | 15 | :   | _    | =   | =   | 5 | =     |    | =    | _ | =   |
| =   | 7 | =   | :     | :   | =     | 2 | =     | 17 | =   | 2    | =   | =   | 5 | =     | 4  | :    | 4 | -   |
|     |   |     |       |     | _     |   |       |    |     |      |     |     |   |       |    |      |   |     |

Wenn die Drains auf jeden Fuß Tiefe 11/2 Ruthen aus eins ander gelegt werden, bei 4 Juß Tiefe pr. Morg. 1 Thir. 15 Sgr. — Pf. bis 3 Thir. — Sgr. — Pf.

Und wenn bie Drains auf jeben Fuß Tiefe 2 Ruthen aus einander gelegt werben,

bei 4 duß Liefe vr. Morg. 1 Eh(r. 3 Sgr. 9 Br. bis 2 Kh(r. 7 Sgr. 6 Bf. s 5 s 5 s 5 s 1 s 6 s - s 2 2 s 12 s - s 5 6 s 5 s 5 s 1 s 1 s 6 s - s 2 2 s 12 s - s 5 6 s 5 s 5 s 1 s 1 s 7 s 6 6 s 2 s 15 s - s 5 7 s 7 s 7 s 5 s 1 s 1 s 8 s 7 s 7 s 2 s 17 s 2 s 8 s 5 s 5 s 1 s 1 s 9 s 5 s 5 s 2 s 18 s 10 s

In Diesen Preisen ift bas Juwerfen ber Graben mit inbe- griffen.

Sat jedoch ber Boben vielen und ichlimmen Triebfand, fo hört mit jeder Breitenbestimmung ber Graben auch jede Specialifirung ber Kosten auf. Man muß an solchen Stellen schon a tout prix arbeiten, bis alles fertig ift.

Wie viel biefen Koften pr. Morgen für die Sammelbrains noch hingugurechnen, richtet fich nach ber Dertlichfeit, ba an bem einen Orte mehr, an einem andern weniger Ruthen berfelben er-

forderlich find. Die vorher berechneten Grabenpreise finden aber auch auf die Graben zu ben Sammelbrains Unwendung, benn wenn dieselben auch etwas breiter werden, als die für die Sangbrains bestimmten, so liegt die größere Breite gewöhnlich nur in ben beiben unterhen Stichen. Bei biese fommt aber weniger die ausgeworfene Erdmasse, als die Schwierigkeit der Arbeit in Bertacht, und in dieser Beziehung bleibt es gang gleich, ob der dazu verwendere Spaten einige 30ll breiter ift oder nicht.

Das Legen der Röhren wird in Tagelohn gemacht, doch fann man annehmen, daß die Ruthe pp. 3 bis 4 Pf. fostet, wobei das regelrechte Rieberlegen der Röhren auf der Grabenbort mit eingerechnet ist. Die Aufsicht über die Gräbenet läßt sich nicht gut versauschlagen, wenn man nicht vorher weiß, wie viel Grabenarbeiter beichästigt fein werben, oder wie lauge gearbeitet werden wird.

Das Tagelohn bes Auffehers, welcher biese Aufficht, bas Alnweisen ber Grabentlinien, bie Abnahme ber fertigen Graben und gleichzeitig bas Legen ber Röhren besorgt, beträgt 15 bis 20 Sgr., wenn bemselben ber Plan, wonach gearbeitet werben soll, übergeben wird.

Für die Fabrifation der Röhren hat sich ein seiter Preis nicht herausgestellt. Bie hangt babei wohl von der Lofalität, von der Beschaffenheit und der Entsernung des Thoms, dem Preise des Benerungsmaterials, der Hohe des Tagelohns und dem Umfange des Betriebes, und sehr viel von der Geschistlichkeit der Fieden wangel an Geschistlichkeit und Uebung, daß die Röhren in England tros des viel höhern Werthes, den Menschen und Pferdefrast der haben, ganz dedeutend billiger sind, als hier, so billig, daß sie nach utgened haben herzesten billiger sind, als hier, so billig, daß sie zu ähnlichen Preisen bei gleicher Qualität hier bis jest noch utgened haben herzestellt werden können, allein Differenzen, wie solche in den Kotherungen der Röhrenfabrikanten hier hervortreten, sind dadurch unmöglich gerechtsertigt. Die Preise grenzen an manchen Treen, wo feine Konkurrenz ift, an's Fabelhaste. Tas ist sehr

Um indeffen wenigstens einen fleinen Unhalt fur bie Berechnung ber Fabrifations-Roften ju geben, mag Folgenbes bienen.

Der Werth bes Thons, bes Feuermaterials, bes Fuhrlohns, bes

Tagelohns n. f. w. find zwar alles wandelbare Größen, allein fie mögen fur verschiedene Gegenden in der nachstehenden Berechnung verändert werden. Borausgesetzt babei ift, daß der Thon gut, die Ziegelei zwechnäßig eingerichtet ift, daß die Arbeiter schon eingeübt sind, und ihre Geschäfte mit Sorgsalt und Bleiß betreiben, und daß die Borbereitungen so gewoffen sind, die Arbeit sabsiff au forbern.

(fa foftet bann

| Es foftet dann                                            |
|-----------------------------------------------------------|
| 1 Schachtruthe Thon auszuwerfen und in                    |
| einen 11/2 Tuß hohen Saufen gu bringen - Thir. 15 Sgr Pf. |
| Diefen Thon and ber Nähe angufahren 1 = - = - =           |
| 2 Pferte im Thonschneider 11/4 Tag 1 = 7 = 6 =            |
| Den Thon zur Maschine anzufarren 1 Mann                   |
| 1 Tag                                                     |
| 5 Mann zum Röhrenpreffen 1 Tag à 10 Egr. 1 = 20 = - =     |
| 10 Mann zur Behandlung der Röhren mah-                    |
| rend des Trocknens, zum Umlegen, Rollen                   |
| 20. 1 Tag à 10 Egr 3 = 10 = — =                           |
| 3 Mann jum Ankarren der Röhren jum Ofen                   |
| 1 Tag à 10 Egr 1 = - = - =                                |
| 1 Mann beim Aufsegen (Ziegler) = 20 = - =                 |
| 1 Mann zum Brennen 2 Tage und 1 Nacht                     |
| à 20 Egr 2 = - = - =                                      |
| 1 Mann zum Abfühlen 2 Tage à 20 Sgr. 1 = 10 = - =         |
| 3 Mann Jun Ausfarren der gebrannten Robs                  |
|                                                           |
| ren und zum Aufsetzen berselben à 10 Sgr. 1 = - = - =     |
| Muß der Thon zur Reinigung von Steinen                    |
| noch durch das Sieb gepreßt werden, fo                    |
| fommen noch hinzu 5 Mann 1 Tag                            |
| à 10 Egr                                                  |
| Sa. Summa 15 Thir. 22 Sgr. 6 Pf.                          |
| 2 Klafter Holz zum Brennen à 5 Thfr. 10 = =               |
| Zinsen des Anlagekapitals und Abnugung                    |
| ber Maschine u. s. m 3 = - = - =                          |
| Fabrifgewinn und Thon 10 = - = - =                        |
| Summarum 38 Thir. 22 Sgr. 6 Pf.                           |

Ans biefer Schachtruche Thon etfolgen, wie oben angegeben, 9000 Stud 13ollige Röhren, es fostet also bas 1000 Stud 13ol-

lige Rohren ungefahr 4 Thir. 10 Sgr. Hiermit proportional werben bann bie Preife fur Die weitern Rohren fich berechnen:

| Für | 1 | mille | 1 | 1/23öllige |   |    |   |    |   |
|-----|---|-------|---|------------|---|----|---|----|---|
| =   | 1 | =     | 2 | =          | = | 7  | = |    | = |
| =   | 1 | =     | 3 | =          | = | 10 | = | 20 | = |
| =   | 1 | =     | 4 | 5          | = | 16 | = | 25 | = |
| =   | 1 | =     | 5 | =          | = | 23 | = | _  | = |
|     | 1 | =     | 6 |            | = | 30 | = | 20 | = |

Diese Preise find erwas höher, als die Englischen. Es unterliegt aber keinem Zweisel, daß wir mit einiger Uebung auch so weit kommen werden, die Röhren eben so billig und billiger zu produzien, als es dort geschicht.

Schon weiter oben ift ben Landwirthen ber Rath gegeben worden, bei größeren Unlagen einen tuchtigen und gewandten Technifer bingugueichen, und von biefem ben fpeciellen Plan enmerfen und auf tem Gelte absteden zu laffen. Goll aber bie Bulfe eines folden mitflichen Bortheil gemabren, fo barf fie nicht gu theuer werben, und bas fann nur bann ber Sall fein, wenn feine unnöthigen Arbeiten von ihm verlangt werden. Er hat nur bie gur Cache nöthigen Nivellements aufgnnehmen (aber tiefelben nicht an zeichnen), Die Boben-Untersuchungen gu machen, Die Gang = und Sammelprains auf bem Felbe abgufteden, Die Weite ber Rohren zu bestimmen und eine Sandzeichnung, wie bie § 16 beschriebene gu geben. Die Ausführung beforgt bann ber Befiger felbit, ober läßt fie burch einen Aufscher beforgen. Fur Die Arbeiten tes Technifere werben in Diefem Falle je nach ber Große ber gu braini= renden Flache 5 bis 71/2 Egr. pr. Morgen genugen, und nur feine Reifefoften noch befonters gu verguten fein.

Nach biefen Preisbestimmungen laffen sich nun die Kosten ber Röhren zu ben Sangdrains berechnen. Bei größeren Antagen wird man ber Wahtheit zientlich nahe fommen, wenn man für die Röheren zu ben Sammelrains eine beinahe eben so große Summe auswirft, als die für die Sangdrains beträgt. Die Grabenarbeit konten wieder zientlich so wiel, als die Röhren. Außerdem fommen dann noch einige Ertraordinarien hinzu.

### Bierter Abschnitt.

## § 35. In wiefern eignen fich bie agronomischen Berhaltniffe Medlenburge fur bie Anlage ber Unterbrains?

Medlenburg gehört, seiner geognostischen Formation nach, eben so wie ber größte Theil bes nörblichen Teutschlands, dem Tiluwinn an. In Medlendung läuft der Hochriden ans, welcher sich vom Utal her dunch Preußen, Pommern und die Udermark hindund zieht, und sich bis zur Elbe erstedt. In den frührern Partagraphen ist nachgewiesen werden, wie die Trainage in derartigem Boden anzugreisen ist, um vollfommen bestiedigende Resultate zu geben. Medlenburg ist aber anch ein wesentlich Ackerban treibender Staal. Die Agrifultur überwiegt alle andern Interessen in so hem Grade, daß die legeren dagegen sast verschwinden. Die hamptsächlichen Einnahmen des Landes sind für landwirthschaftliche Produkte. Biech u. s. w.

Für ein foldes Land hat Alles, mas bie Landwirthichaft betrifft, unftreitig bas allerhochfte Intereffe. In ber heutigen Beit aber, wo bie Raturwiffenschaften angefangen haben, fich bei ber Lojung landwirthschaftlicher Fragen gu betheiligen, wo die Chemie es als eine besondere Aufgabe erfannt bat, Die Grunde ber Grfcheinungen auf diesem Gebiete gu erforiden, und Sand in Sand mit ter Praris ben Buft ber vielfach nich widersprechenden, rein empirifch gefammelten, fogenannten Erfahrungen (?) gu prufen und an fichten, - wo endlich fein Menfch gu überseben vermag, mas ber nachfte Angenblid Renes bringen, und ob nicht eine wichtige Entredung ober bergl, eine vollständige Revolution aller bis jest gultigen landwirthschaftlichen Sufteme hervorrufen, und wie eine folde enden wird: Da muß ber Landwirth aufmerffamer fein, als ie, ba muß er vorbereitet und gerüftet fein, um einer ber Erften fich bie neuen Bortheile zu eigen zu machen. In folden Kallen ift Stehenbleiben ber vollständige Rudfchritt. Gieht man boch jest icon in manden Gegenden ben Guano eine folde revolutionare Rolle fpielen; ob mit Recht, oder Unrecht, fann babin gefiellt bleiben. Schon jest werben einzelne Guter in Schleffen und Cachfen von Spefulanten gn angergewöhnlich hoben Breifen gefauft, weil

fie burch Anwendung bes Guano in den Stand gesetz zu sein glauben, ohne Rucksche auf Brache, Fruchrsolge und bergl. m. die werthvollsten Früchte in reichlicher Fülle ohne Unterbrechung berverbringen zu können.

Um aber von solchen Sachen einen sichern, ben Kosten entsprechenden Rugen ziehen zu können, mussen zwer die für bas Pflangenleben wichtigsten Boerbedingungen erfüllt sein, und unter diesen sicht die Tredenlegung bes Bodens ganz gewiß in der erfien Reihe. Das ist zwar in Medlendung schon lange erfannt, und es giebt nicht leicht ein anderes Land, we diese Bodens in so hohem Grade erstrecht wäre, allein man hat dies, wie bas bisher auch nicht anderes geschehen konnte, durch offene Gräden so zu erreichen gesucht, als es damit gehen wollte. In § 2 ist aber der Beweis versucht, bas offene Gräden den nassen und kalten Boden nienals vollsemmen troden legen können, und bas dieses die nur mittelst der rationellen Drainage zu erreichen ist.

Bon biefem Befichtspunft aus muß bie Drainage auch in Medlenburg nothwendig werten; fie wird aber bort auch eben fo ungweifelhaft besonders vortheilhaft werben. Der größere Theil bes Medlenburger Aders hat idmeren, und auch ber naffe großtentheils lehmigen Boben. Durch fleißige und forgfältige Beftellung und burch ichonende Birthichaft hat berfelbe bereits einen boben Grad ber Rultur erreicht, und baburch einen ziemlich bedeutenten Werth. In bem Untergrunde bes ichweren und naffen Bobens ift burch Dieje Urt ber Behandlung eine bebeutente Menge von Pflangen-Nahrungoftoffen angehäuft, welche burch grundliche Trodenlegung ben Pflangen nur zuganglich gemacht zu merben brauchen, um fofort bie reichlichften Ertrage hervorzubringen. Es unterliegt gar feinem Zweifel, bag bie Drainage in Medlenburg bie bochft möglichften Binfen bringen, und baß fie einen abn= lichen Fortidritt einleiten wird, wie früher einmal bas Mergeln.

### § 36. Nach welchen Grundfägen ift in Bezug auf bas Anlage-Kapital eine Ausgleichung zwischen Berpächter und Pächter zu erzielen?

In England hat man bas Drainiren bes Aders am früheften eingeführt. Dort find auch die Guter in ber Negel verpachtet.

Nichts ift baher natürlicher, als bag bie obige Frage baselbst schon von ben verschiedensten Seiten angeregt und beleuchtet worden ift. Die Beantwortung berselben hat vielfach Streitigkeiten hervorgerusen, welche theils burch Wesete, theils burch Bergleiche beseitigt worden sind, zum Theil aber auch noch jest der Beendigung erft

entgegen feben.

Sat ber Bachter eine langere Pachtzeit vor fich, fo ift es moglich, ober fogar mabricbeinlich, bag er burch ben bobern Ertrag feiner Gelber Die Anlagetoften wieder herausbefommen werbe. Es mag bier nur beispielsmeife angeführt werben, bag an einem Drte 15 Stiegen Weigen, wovon 18 Schfft. gedroschen find, an einem andern 14 Stiegen mit 20 Schiff. Erdruich von Ginem Magt. Morgen geerntet find, wovon mindeftens 6 Schiff. ber Drainage gu Gute gefchrieben werden muffen. Un einem andern Drte gab ber Roggen vom brainirten Boben 51/2 Schiff. Korner und 1 Schod Etroh von einem ganzen Schlage burchschnittlich pro Morgen Mehr= ertrag, als ber baneben ftebente von unbrainirtem Acter u. f. w. Dieje Beispiele follen und fonnen gwar nicht maßgebent fein, weil Gin Berfuch eben noch fein Berfuch ift, allein es ift babei Doch auch ju berücksichtigen, bag zu biefen erften Berfuchen bas allernaffefte Land genommen worden ift, auf welchem fonft Winterung nie recht hat gebeihen wollen. Und gang gewiß werden auch bie folgenben Ernien auf Diefem Boden entsprechend beffer, als fruber. Es fommt bei ber Beantwortung ber vorangestellten Frage allerbings noch auf ben Wortlant bes Bachtfontraftes und ben Charafter bes Bachters an, auf ben erfteren, ob barin etwas in Begua auf bie Benugung bes Aders (Fruchtfolge, Dungung, Wirthichaftsmeife u. f. m.) festgestellt ift, und auch auf ben legteren, in fo fern, wenn nichts über jene Sachen fontraftlich feststeht, ber Bachter im Stande ift, alles, mas in ben erften Jahren ber Bachtzeit in ben Boden hineingestedt worden ift, in den legten Jahren wieder herauszugiehen und ben Boten, jo weit es geht, zu erichopfen.

Aber selbst ber ausgesogene brainirte Boben ist immer noch viel besser, als der ähnlich behandelte nasse Alder sein würde, weil er bei ber größern Tiefe ben atmosphärtschen Einstügen bei weitem größere Berührungsstächen darbietet, und dadunch die in der Adertrume burch die Brache herbeigusuhrenden Prozesse auch im Untergrunde in viel größerem Maaße einzugeben bestäbigt ist, als der nasse

Boben, in welchem ber Zuritt ber Luft burch bie Gegenwart bes Waffers ausgeschloffen ift. Der burch bie Drains troden gelegte Acter fann baber burch Ansfangen niemals auf einen so niebrigen Beharrungs-Zustant hermutergebracht werben, als berjelbe Boben in seinem frühern, b. h. naffen Zustande. Dieser Vortheil ber Drains währt so lange, als bieselben wirken.

In tiefer Beziehung hat ber Grundbesiter, ber Berpachter, auch nach Ablauf ber jegigen Bachtzeit noch Rugen von tiefer Bobenverbesserung. Es bleiben ihm auch in ber Bufunft noch

bobere Renten in Musficht.

Der Berpächter hat aber auch noch ein besonderes Intereffe an der gründlichen und tüchtigen Ausführung. In dem vorstehenden Werfe ist wiederholt der Nachweis zu führen versucht, welche Nachtheile durch sehlethaste Arbeiten, und welcher Augen durch ra-

tionelle tüchtige Ausführung berbeigeführt mirt.

Macht aber ber Bachter Die gange Arbeit auf eigene Roften, jo fucht berfelbe fie jo billig berguftellen, ale möglich, um mit ben möglichft geringften Auslagen nur mahrent feiner Rachtzeit einen Rugen zu genießen. Db ber Grundwerth baburch bauernt erhöht wird, mas nach Ablauf feiner Bachtzeit überhaupt geschieht, ift ihm gleichgültig. Billiger Weife fann es auch Niemant verlangen, raß ein Bachter fein Gelt fur eine weit über feine Bachtzeit binaus berechnete Bobenverbefferung ausgeben folle, von ber er nur verhaltnißmäßig wenige Sahre einen Rugen haben fann. Dem Berpachter muß bagegen an einer burchaus tuchtigen Ausführung befondere liegen, weil gerade burch zwedmäßige Unordnung und burch forgfältige Arbeit ber Erfolg wesentlich gefichert, Die möglichfie Barantie ber Dauer gewonnen wird. Derfelbe fann aber tiefes Intereffe nur geltend machen, wenn er felbit die Unlage machen lagt, ober fich wenigstens bei ber Husführung betheiligt. Das ift auch in England als richtig anerfannt, und bemgemäß ift bas Berhalt= niß ber Betheiligten, wenn auch in verschiedener Beije geordnet. Die gewöhnlichste Urt ber Ausgleichung ift bie, bag ber Gruntbefiger bie Röhren liefert, und bie Graben machen lagt, ber Pachter bagegen bie Robren legt, bie Fubren beforgt, und bie Graben wieder zuwirft. Der Pachter verginft außerdem noch bas vom Berpachter vorgeschoffene Rapital mit & Procent.

Dieje Bertheilung ber Meliorationsarbeiten und Roften, wie

fie in England haufig geschicht, scheint aber nicht gang bie richtige gu fein. Gie wurde auch bort vielleicht ichon in anderer Beife gemacht worden fein, wenn man über Die Drainage vollständig im Reinen ware. Das Intereffe bes Bachters verlangt Die 21usführung ber Arbeit, bas bes Berpachtere Gicherheit und Dauer ber Unlage. Natürlich muß alfo ber Untheil beiber fo festgeftellt mer= ben, bag jeber von ihnen biejenigen Arbeiten übernimmt, melche auf ben vorgesetten 3med eben wesentlichen Ginfluß haben. Aus ben oben bereits vielfach angeführten Grunden liegt Die Barantie bes Gelingens, ber möglichften Sicherheit und Dauer:

- 1) In bem richtigen Entwerfen bes Blanes;
- 2) In Dem forgfältigen Legen ber Robren;
- 3) In ber zuverläffigen Aufficht bei ber Arbeit und
- 4) In der Unwendung von tadelfreiem Material.

Berben also von einem tüchtigen sachverständigen Technifer Die nöthigen Untersuchungen und Rivellements gemacht, ber Plan entworfen, Die Grabenlinien abgestedt, Die erforderlichen Inftruftio= nen ertheilt, mahrend ber Arbeit auch vielleicht noch revidirt, von einem zuverläffigen Auffeher Die Grabenarbeiter angewiesen, und ftreng fontrollirt, Die Rohren mit bem richtigen Gefälle und ben möglichft engen Stoffugen forgfältig gelegt, werben endlich nur tüchtig gearbeitete und gut gebrannte Röhren angeschafft: fo fallen Die auf Diefen Theil Der Arbeiten u. f. w. treffenden Roften bem Berpachter gur Laft. Fur ben Bachter bleibt bann Die Hebernahme ber Fuhren und Das Auswerfen und Wiederzufüllen der Graben übrig. Rach ben in unfern Gegenden fich herausstellenden Berhaltniffen wird jeder Diefer Untheile (Alles gn Geld gerechnet) pp. Die Balfte bes Bangen ausmachen.

Da aber ber Bachter in ber Regel ichon in ben erften Jahren einen fehr bedeutenden, und in den folgenden noch einen großen Rugen aus einer folden Bodenverbefferung gieht, indem ber baburch ergielte Mehrertrag, welcher mit feinem größeren, als ben schon früher nothwendigen Wirthichaftstoften gewonnen wird, nicht allein Die Bruttoeinnahmen vermehrt, fondern gang und gar als Reinertrag gu berechnen ift, fo liegt es in ber Ratur ber Cache, baß er von bem angelegten Rapital eine bobere Rente als gewöhnlich abgeben fann und muß. Run muß aber eine jebe landwirthichaft= liche Melioration mindeftens 10 Procent abwerfen, fowohl um bas bagu gebrauchte Rapital zu verzinfen, als auch, um baffelbe burch Rente gu amortifiren, ba in ber Defonomie nur hobere Renten gewonnen, niemals aber neben ber Erhaltung eines gleichen Rulturzuftandes von bem Boben bie gangen hineingestedten Ravitalien mit einem Male gurudgegeben werben.

Bon ber Drainage ift mit Gicberheit zu erwarten, bag fie Diefe Binfen tragen werbe, und es fommt nun barauf an, bas Berhaltniß festzustellen, in welchem Die Intereffenten an bem Benuß ber-

felben Theil gu nehmen haben.

Berpachter und Bachter fteben babei gu einander wie ber Rentier oder Rapitalift zu bem Induftriellen und Fabrifanten. Bener bezieht von seinem Rapital eine fichere und bestimmte Rente, Diefer übernimmt Die Arbeit, jenes Rapital lebenbig gu maden und bas bamit unvermeidliche Rififo. Er muß also als Erfat für Diese Arbeit und Dieses Rifito bobere Binsen mit jenem Rapital erwerben, um zahlungsfähig zu bleiben. Das gilt auch von bem gur Drainage angewendeten Meliorationsfapital, namentlich von bem Theile beffelben, welchen ber Berpachter vorgeschoffen bat.

Das gange Meliorationstapital wirft, wie vorher ermahnt, vorausfichtlich 10 Procent ab, sowohl ber Theil beffelben, ben ber Berpachter, ale auch ber, ben ber Bachter verausgabt hat. Legterer muß aber, wenn er auf folde Melioration eingeben foll, von feinem Gelbe mindeftens 10 Procent befommen und außerbem noch 4 Procent zur Amortifation feines Anlagefapitale verwenden fonnen. Es bleiben bann noch 6 Procent Binfen fur bas von bem Berpachter zugeschoffene Geld übrig, und bas muß ber Bindfah fein, welchen ber Bachter mabrent feiner Bachtzeit zu gablen bat. Dauert bann Die Bachtzeit jo lange, ale bagu gehort, um bas vom Bachter angewendete Rapital vollständig zu amortifiren, fo tritt von biefer Beit an ber Berpachter bei einer neuen Berpachtung in ben vollen Benug ber burch bie Bobenverbefferung geichaffenen höberen Rente ein.

Lauft bes Bachtere Kontraft vor Diefem Zeitpuntte ab, fo bat berfelbe burch bie Umortifation nur einen Theil feines angelegten Rapitale juruderhalten. Es ericheint nur ber Billigfeit gemäß, wenn ber Berpachter ihm bei feinem Abzuge ben Reft beffelben audjahlt. Dabei ift aber barauf Rudfucht zu nehmen, bag wenn jährlich 4 Procent Amortisation und innner die nämlichen Zinsen von 5 Procent des Anlagefapitals berechnet werden, wenn der Pächeter jährlich also so viel zu viel giebt, als die Zinsen des amortisiten Kapitals beragen, dasselbe in weniger als 25 Jahren abzertagen sein unuß, daß serner nach Berlauf des ersten Jahren, in dem die Anlage gemacht, und noch sein Bortheil daraus gezogen ist, wohl Zins, aber noch seine Amortisation berechnet werden darf. Unter diesen Boraussesungen wird das Anlagefapital in 19 Jahren reichtlich amortisien. Der Berpächete hat also für je 100 Thtr. vom Pächter angewenderes Kapital zurückzugahlen, wenn der letzter im 1ten Jahre der Anlage abzieht, wieter

|      | Sugar Li |     | myı    | megiciji, | <br>one | cı |  |       |      |     |      |
|------|----------|-----|--------|-----------|---------|----|--|-------|------|-----|------|
|      |          |     |        |           |         |    |  | 100 5 | Ehlr | . — | Egr. |
| Mady | Verlauf  | des | 2ten   | Jahres    |         |    |  | 96    | =    | _   | =    |
| =    | 4        | =   | 3ten   | =         |         |    |  | 91    | =    | 24  | =    |
| =    | =        | =   | 4ten   |           |         |    |  | 87    | =    | 12  | =    |
| =    | =        | =   | 5ten   | =         | ٠       |    |  | 82    | =    | 24  | =    |
| =    | =        | =   | 6ten   | =         |         |    |  | 78    | =    |     | =    |
| =    | =        | =   | 7ten   | =         |         |    |  | 73    | =    | _   | =    |
| =    | =        | =   | Stett  | =         |         |    |  | 67    | =    | 24  | =    |
| =    | *        | =   | 9ten   | =         |         |    |  | 62    | =    | 12  | =    |
| =    | =        | = : | l Oten | =         |         |    |  | 56    | =    | 24  |      |
| =    | =        | = 1 | 1 ten  | =         |         |    |  | 51    | =    |     | =    |
| =    | =        | = ] | 2ten   | 5         |         |    |  | 45    | =    |     | =    |
| =    | =        | = 1 | 3ten   | =         |         |    |  | 38    | =    | 24  | =    |
| =    | 5        | = 1 | 4ten   | \$        |         |    |  | 32    | =    | 12  | =    |
| =    | =        | = ] | 5ten   | =         |         |    |  | 25    | =    | 24  | =    |
| -    | =        | = 1 | 6ten   | =         |         |    |  | 19    | =    | _   | =    |
| =    | =        | = ] | 7ten   | =         |         |    |  | 12    | =    |     | =    |
| =    | =        | = ] | Sten   | =         |         |    |  | 4     | =    | 24  | =    |

Nach Berlauf bes 19ten Jahres ift bas Kapital bes Bachters anwrtifirt und ber Berpachter braucht beshalb nichts mehr zuruds zuzahlen.

Auf Diese Beise burfte Die schwebende Frage gur Bufriebenheit beiber Butereffenten erledigt werben.

### § 37. Reparaturen.

Berfasser fann bas Werf nicht schließen, ohne einige Worte über etwa im Laufe ber Zeit nothwendig werdende Reparaturen

au den Drains hingugufügen. 3m Allgemeinen ift bie Furcht vor folchen Reparaturen und vor ben biefelben veraulaffenten Berftopfungen fehr groß, aber man fann wohl fagen, übertrieben. 3mar find ber Urfachen einer folden Berftopfung bereits mannigfaltige aufgezählt. Dabin geboren Diejenigen burch eingetriebenen Cant, burch Bilbung von Pflangen im fliegenten Baffer ber Draine, burch Riederichlag von toblenfaurem Ralt und von Gifenornobnbrat und burch eingewachsene Bammwurzeln. Dagn fommt als Urfache auch noch bas Berichieben ober Berfinten fchlecht gelegter, bas Zusammenfallen ichlecht gebrannter Robren. Allein es ift in bem vorfiehend beschriebenen Berfahren beim Unlegen ber Drains eben fo oft auch nachgewiesen, wodurch bie Wefahr gu vermeiten, wenigstens bedeutent zu vermindern ift. Deffenungeachtet fonnen folde Schaten vorfommen und Reparaturen manchmal nothwenbig werden. In welcher Wegent eine Berftopfung fich gebildet, bas ift, jo lange bie Raffe im Boben ftedt, auf bem Felbe febr beutlich zu feben, und es ift nur Mufgabe, gerabe ben ichabhaften Bled zu finden. Man muß fich gu bem Ende ben bochften Buntt ber baburch entstandenen naffen Stelle auffuchen und fo zeichnen, baß fpater, weim ber Boten abgetrodnet, ober bas etwa barauf ftebende Getreide abgeerntet ift, berfelbe wieder aufgefunden werben fann, benu bis babin ift die Reparatur gewöhnlich aufzuschieben, weil fie in bem mit Baffer überfanigten Boden nur mit großer Mube burchgeführt werden fann. Go pflegt fich folche wieder naß gewordene Stelle auch fpater burch Die fchmachere Ctoppel ber Rulturpflaugen und burch bas uppig gewachsene Unfraut beutlich erfeimen gu laffen. Der Schabe, welcher baburch in bem einen Jahr entsteht, muß ichon getragen werben. Ift ber Boten foweit abgetrodnet, daß die Drains nur wenig laufen, fo wird, um erft Die Röhren gu finden, ein schmaler, tiefer Graben, wie gur Unlage von Drains, quer über Die Richtung ter Drains gemacht. Diefes Beifahren wird felbit bann noch nothig werben, wenn burch einen Feldmeffer nach einem vorhandenen genauen Plan Die Lage bes Drains aufgejucht worben ift, ba es auch mit genanen Inftrumenten wohl nur ausnahmsweise gelingen burfte, ben richtigen Ried fogleich zu treffen. Bebenfalls murbe biefes Leptere bas Auffuchen fehr vertheuern. Aus ber Lage bes Terrains wird fich in ber Regel bie Richtung ber Rohrenftrange ichon von felbft ergeben.

Es wird indeg bas Auffinden gang gewiß erleichtert, wenn man noch aus einer Sfigge, welche bei ber Anlage benutt worden, feben fann, wie weit die Graben aus einander, wie tief und in welcher Richtung Diefelben angelegt worben find. Sat man fo unr erft ben alten Draingraben, ber an ber Beichaffenheit ber eingefüllten Erbe immer fehr leicht wieder gu erfennen ift, an einer Stelle gefunden, fo läßt fich auch die Richtung bes Robrenftranges febr balb ermitteln. Rachbem auch biefe wieder aufgefunden, läßt man ein Loch von etwa 5 Auß Lange und von ber Breite bes alten Draingrabens, beinahe an bem hochsten Dunfte ber naffen Sielle eingraben, bis man auf die Rohren felbst fommt. Findet man ichon ben Boden über ben Rohren febr naß, fpringt bas Baffer aus ben Stoffugen in die Bobe und ftant fich baffelbe über bem Rohreustrange auf, fobald die Erbe mit dem Spaten bavon icharf entfernt wird, jo liegt die Berftopfung weiter unterhalb. Man läßt dann in ber Entfernung von einigen Ruthen ein zweites eben jo großes Loch bis auf Die Rohren hinab ausgraben, und fieht hier ebenfalls nach. Berhalt fich bie Cache ebenjo, wie vorher beschrieben, fo liegt Die Berftopfung noch weiter unterhalb. 3ft bie Erbe aber über ben Robren troden, tritt auch aus ben Fugen fein Baffer herans, fo liegt die schadhafte Stelle zwischen ben beiden Löchem. Man fann fich burch bas herausnehmen einzelner Rohren auch von ber Beschaffenheit berselben noch naber überzengen.

Be nach Umftanden grabt man nun zwischen ben erften bochern (im lepten Falle) oder weiter unterhalb (im ersteren) noch andere, bis man eine Stelle gefunden hat, wo aus einigen Stoßingen das Wasser hetausguillt, in andern aber wieder verschwindet. Muf der jo beschaffenen Strede wird sich der Fehler sinden, sogleich beim Aufgraden selbst, wenn einzelne Röhren versacht sind, oder beim Herausenklichen der Baumwurzeln oder anandere Ursachen der Berftopfung im Innern der Röhren liegen.

Die Fehler bes Röhrenstranges nuffen bann verbessert, die verstopsenden Körper hinausgeschafft, wenn möglich auch die Ursache ber Berstopsung entsernt, die Röhren von neuem gelegt und wieder zugedecht werden.

### § 38. Drainirung ber Wege.

Defter ichon ift die Frage aufgeworfen, ob fich bie Fahrwege

nicht brainiren und baburch trodner balten laffen? Rübrt Die Raffe berfelben von quelligem ober Grundwaffer führendem Untergrunde ber, welches bei anhaltend reanigem Wetter ben Boten von unten berauf erweicht, fo hilft bas Drainiten gang entschieden, man mag nun einen Drain gerabe unter ben Weg ober zwei auf beiben Geiten beffelben legen. Es giebt folder Stellen felbit in fandigent Boben eine Menge. Ift bagegen ber Boben ichwer, thoniger Na= tur, fo mird bas barauf ftebenbleibenbe Baffer burch bie Raber ber hindurchfahrenden Wagen mit demfelben durchgerührt. Die damit geschwängerten Waffertheile verschlämmen bie Rigen und Evalten bes Untergrundes, verftopfen somit bie Wege in die Tiefe immer von neuem, bas Waffer fammelt fich baher in immer größrer Menge auf ber Oberfläche. Die barin enthaltenen feinften thoni= gen Gintftoffe legen fich nieber, und bilben fo lange fie es bleiben einen bunnen volltommen undurchläffigen Bobenfas. Das Baffer fann allein burch Berbunftung entfernt werben, und wird, wenn Diefe fcwach ift ober gang fehlt, immer neue Beranlaffung bes Aufweichens. Sier hilft die Drainage gar nicht. Rur burch Bolben ber Dberfläche, jo bag bas Baffer ablaufen muß, und burch Magerungemittel, Auffahren von vielem Cand u. bergl. ift ba an belfen.

### Tabelle A.

Berechnung ber Waffermenge, welche in Einer Secunde abfließt, wenn eine überstaute Flache in Ginem Tage 1/4 3oll hoch ablauft.

| 1   | öße<br>er<br>ide | Waffers<br>menge pro<br>Secunte | D   | öße<br>er<br>iche | Baffer,<br>menge pro<br>Seeunde | b   | öße<br>er<br>iche | ABaffer.<br>menge pro<br>Seeunde | Gr<br>Fl | er   | Baffers<br>menge pro<br>Secunde |
|-----|------------------|---------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------|-----|-------------------|----------------------------------|----------|------|---------------------------------|
| Ng. | □91.             | Gubitfuß.                       | Mg. | □n.               | Gubitfuß.                       | Mg. | □9ŧ.              | Cubitfuß.                        | Mg.      | □эн. | Cubiffus.                       |
|     | 10               | 0.00035                         |     | 130               | 701                             |     | 60                | 333                              | 8        |      | 0.05000                         |
|     | 20               | 0.0000                          |     | 140               | 736                             |     | 70                | 368                              |          | 10   | 035                             |
|     | 30               | 104                             |     | 150               | 771                             |     | 80                | 403                              |          | 20   | 069                             |
|     | 40               | 139                             |     | 160               | 806                             |     | 90                | 438                              |          | 30   | 104                             |
|     | 50               | 174                             |     | 170               | 840                             |     | 100               | 472                              |          | 40   | 139                             |
|     | 60               | 208                             |     | 110               |                                 |     | 110               | 507                              |          | 50   | 174                             |
|     | 70               | 243                             | 3   |                   | 0.01575                         |     | 120               | 542                              |          | 60   | 208                             |
|     | 50               | 278                             |     | 10                | 910                             |     | 130               | 577                              |          | 70   | 243                             |
|     | 90               | 313                             |     | 20                | 944                             |     | 140               | 612                              |          | 80   | 278                             |
|     | 100              | 347                             |     | 30                | 979                             |     | 150               | 647                              |          | 90   | 313                             |
|     | 110              | 382                             | 1   | 40                | 0.02014                         |     | 160               | 682                              |          | 100  | 347                             |
|     | 120              | 417                             |     | 50                | 0.02014                         |     | 170               | 716                              |          | 110  | . 382                           |
|     | 130              | 451                             | 1   | 60                | 083                             |     | 1.0               |                                  |          | 120  | 417                             |
|     | 140              | 456                             |     | 70                | 118                             | 6   |                   | 0.03750                          |          | 130  | 451                             |
|     | 150              | 521                             |     | 80                | 153                             |     | 10                | 785                              |          | 140  | 486                             |
|     | 160              | 556                             |     | 90                | 188                             |     | 20                | 819                              |          | 150  | 521                             |
|     | 170              | 590                             |     | 100               | 222                             | 1   | 30                | 854                              |          | 160  | 556                             |
|     | 110              | 930                             | 1   | 110               | 257                             |     | 40                | 889                              | 1        | 170  | 590                             |
| 1   |                  | 0.00625                         |     | 120               | 292                             |     | 50                | 924                              |          |      |                                 |
| 1   | 10               | 660                             | 1   | 130               | 327                             |     | 60                | 958                              | 9        |      | 0.05625                         |
|     | 20               | 694                             |     | 140               | 362                             |     | 70                | 993                              |          | 10   | 660                             |
|     | 30               | 729                             |     | 150               | 397                             |     | 80                | 0.04028                          |          | 20   | 694                             |
|     | 40               | 764                             |     | 160               | 432                             |     | 90                | 063                              |          | 30   | 729                             |
|     | 50               | 799                             |     | 170               | 466                             |     | 100               | 097                              |          | 40   | 764                             |
|     | 60               | 533                             |     | 110               | 100                             |     | 110               | 132                              |          | 50   | 799                             |
|     | 70               | 868                             |     |                   | 0.02500                         | 1   | 120               |                                  |          | 60   | 833                             |
|     | 50               | 903                             |     | 10                | 535                             |     | 130               | 201                              |          | 70   | 868                             |
|     | 90               | 938                             |     | 20                | 569                             | 1   | 140               |                                  |          | 80   | 903                             |
|     | 100              | 972                             |     | 30                | 604                             | 1   | 150               |                                  | 1        | 90   | 938                             |
|     | 110              |                                 |     | 40                |                                 | 1   | 160               |                                  |          | 100  | 972                             |
|     | 120              |                                 |     | 50                |                                 | i   | 170               | 340                              | i .      | 110  | 0.06007                         |
|     | 130              |                                 |     | 60                |                                 | 1   | 1                 |                                  |          | 120  | 042                             |
|     | 140              |                                 |     | 70                |                                 | 1 5 |                   | 0.04375                          | . ]      | 130  | 077                             |
|     | 150              |                                 |     | 80                | 778                             |     | 10                | 410                              | ri –     | 140  | 112                             |
|     | 160              |                                 |     | 90                |                                 |     | 20                | 144                              |          | 150  | 147                             |
|     | 170              |                                 |     | 100               |                                 |     | 30                | 479                              |          | 160  | 182                             |
|     | 1.,              |                                 |     | 110               |                                 |     | 40                | 514                              |          | 170  | 216                             |
| 2   |                  | 0.01250                         | )   | 120               |                                 |     | 50                | 549                              | 1        |      |                                 |
| -   | 10               |                                 |     | 130               |                                 | 1   | 60                | 583                              | 10       |      | 0.06250                         |
|     | 20               |                                 |     | 140               |                                 |     | 70                | 618                              | 3        | 10   | 28                              |
|     | 30               |                                 |     | 150               |                                 |     | 80                |                                  | 3        | 20   | 31                              |
|     | 40               |                                 |     | 160               |                                 |     | 90                |                                  | 3        | 30   | 35                              |
|     | 50               |                                 |     | 170               |                                 |     | 100               |                                  | 2        | 40   | 38                              |
|     | 6                |                                 |     | 1.                |                                 |     | 1.10              | 757                              | 1        | 50   | 42                              |
|     | 70               |                                 |     | 5                 | 0.03125                         | 5   | 120               |                                  | 2        | 60   | 45                              |
|     | 8                |                                 |     | 10                |                                 |     | 130               |                                  |          | 70   | 49                              |
|     | 90               |                                 |     | 20                |                                 | -   | 140               | 865                              | 2        | 80   | 52                              |
|     | 10               |                                 |     | 3                 |                                 |     | 150               | 89                               | 7        | 90   | 56                              |
|     | 111              |                                 |     | 40                |                                 | 1   | 16                | 935                              | 2        | 100  |                                 |
|     | 12               |                                 |     | 5                 |                                 |     | 17                | 96                               | 6        | 110  | 63                              |

| D   | öße<br>er<br>äche | Baffers<br>menge pro<br>Seeunde | D   | öße<br>er<br>äche | Waffers<br>menge pro<br>Scennbe | D   | öße<br>er<br>iche | Waffers<br>menge pro<br>Secunde | Gr<br>Ti | öße<br>er<br>iche | Baffer-<br>menge pro<br>Secunde |
|-----|-------------------|---------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Mg. | □9t.              | Cubiffuß.                       | Mg. | □ 31.             | Cubiffus.                       | Mg. | □ж.               | Cubiffus.                       | Mg.      | □n.               | Cubitfus.                       |
|     |                   | 0.05                            |     | 50                | 299                             |     | 170               | 966                             |          | 100               | 597                             |
|     | 120               | 667                             |     |                   | 333                             |     |                   |                                 |          | 110               | 632                             |
|     | 130               | 701                             |     | 60                | 368                             | 16  |                   | 0.10000                         |          | 120               | 667                             |
|     | 140               | 736                             |     | 70                | 403                             | 10  | 10                | 035                             |          | 130               | 701                             |
|     | 150               | 771                             |     | 80                |                                 |     | 20                | 069                             |          | 140               | 736                             |
|     | 160               | 806                             |     | 90                | 435                             |     | 30                | 104                             |          | 150               | 771                             |
|     | 170               | 840                             |     | 100               | 472                             |     |                   | 139                             |          | 160               | 806                             |
|     |                   |                                 |     | 110               | 507                             |     | 40                |                                 |          | 170               | 840                             |
| 11  |                   | 0.06875                         |     | 120               | 542                             |     | 50                | 174                             |          | 110               | 040                             |
|     | 10                | 910                             |     | 130               | - 577                           |     | 60                | 208                             |          | . 3               | 0.11875                         |
|     | 20                | 944                             |     | 140               | 612                             |     | 70                | 243                             | 19       |                   |                                 |
|     | 30                | 979                             |     | 150               | 647                             |     | 50                | 278                             |          | 10                | 910                             |
|     | 10                | 0.07014                         |     | 160               | 682                             |     | 90                | 313                             |          | 20                | 944                             |
|     | 50                | - 049                           |     | 170               | 716                             | !   | 100               | 347                             |          | 30                | 979                             |
|     |                   | 083                             |     | 1.0               |                                 |     | 110               | 382                             |          | 40                | 0.12014                         |
|     | 60                | 118                             | 14  |                   | 0.08750                         |     | 120               | 417                             |          | 50                | 049                             |
|     | 70                |                                 | 1-1 | 10                | 785                             |     | 130               | 451                             |          | 60                | 083                             |
|     | 80                | 153                             |     | 20                | 819                             |     | 140               | 486                             |          | 70                | 118                             |
|     | 90                | 188                             |     |                   | 854                             | Î   | 150               | 521                             |          | 80                | 153                             |
|     | 100               | 222                             |     | 30                | 889                             |     | 160               | 556                             |          | 90                | 188                             |
|     | 110               | 257                             |     | 40                |                                 |     | 170               | 590                             |          | 100               | 222                             |
|     | 120               |                                 |     | 50                | 924                             |     | 140               | 330                             |          | 110               | 257                             |
|     | 130               | 327                             |     | 60                | 958                             |     |                   | 0.10005                         |          | 120               | 292                             |
|     | 140               | 362                             |     | 70                | 993                             |     |                   | 0.10625                         |          | 130               | 327                             |
|     | 150               | 397                             |     | 80                | 0.09028                         |     | 10                |                                 |          |                   | 362                             |
|     | 160               | 435                             | 2   | 90                | 063                             |     | 20                |                                 |          | 140               | 397                             |
|     | 170               |                                 | 3   | 100               | 097                             |     | 30                |                                 |          | 150               |                                 |
|     | 110               |                                 | w   | 110               | 132                             |     | 40                |                                 |          | 160               | 432                             |
| 15  |                   | 0.0750                          | )   | 120               | 167                             |     | 50                |                                 |          | 170               | 466                             |
| 12  | 10                |                                 |     | 130               | 201                             |     | 60                | 833                             |          |                   |                                 |
|     | 20                |                                 |     | 140               | 230                             | 1   | 70                | 868                             | 20       |                   | 0.12500                         |
|     | 36                | /                               |     | 150               | 27                              |     | 80                | 903                             |          | 10                | 535                             |
|     |                   |                                 |     | 160               | 300                             |     | 90                | 938                             |          | 20                | 569                             |
|     | 40                | 1 1                             |     | 170               | 34                              |     | 100               | 972                             |          | 30                | 604                             |
|     | 50                |                                 |     | 110               | 34                              |     | 1110              |                                 | 1        | 40                | 639                             |
|     | 6                 |                                 |     | -                 | 0.0937                          | 5   | 120               |                                 |          | 50                | 674                             |
|     | 7                 | 0 74                            |     |                   |                                 |     | 130               |                                 |          | 60                | 708                             |
|     | S                 |                                 |     | 10                |                                 |     | 140               |                                 |          | 70                |                                 |
|     | 9                 |                                 |     | 20                |                                 |     | 150               |                                 |          | 80                |                                 |
|     | 10                |                                 |     | 30                |                                 |     |                   |                                 |          | 90                |                                 |
|     | 11                |                                 |     | 40                |                                 |     | 16                |                                 |          | 100               |                                 |
|     | 12                | 0 91                            | 7   | 50                |                                 |     | 17                | 0 210                           | ,        | 119               |                                 |
|     | 13                | 0 95                            | 1   | 60                |                                 |     |                   | 0 . 1050                        |          | 120               |                                 |
|     | 14                |                                 | 6   | 70                |                                 |     |                   | 0.11250                         |          |                   |                                 |
|     | 15                |                                 |     | 80                | 65                              | 3   | 1                 |                                 |          | 130               |                                 |
|     | 16                |                                 |     | 90                | 68                              | 8   | 2                 |                                 |          | 140               |                                 |
|     | 17                |                                 |     | 100               |                                 | 2   | 3                 |                                 |          | 150               |                                 |
|     | 1 1               | 0.                              |     | 110               |                                 |     | 4                 | 0 389                           | 9        | 160               |                                 |
|     |                   | 0.0812                          | 5   | 120               |                                 |     | 5                 |                                 | 1        | 170               | 09                              |
| 1   | 13                |                                 |     | 13                |                                 |     | 6                 |                                 |          |                   |                                 |
|     |                   | -                               |     | 14                |                                 |     | 7                 |                                 |          | 1                 | 0.1312                          |
|     |                   | -0                              | 1   |                   |                                 |     | 8                 |                                 |          | 10                | 16                              |
|     |                   | -                               | 29  | 15                |                                 |     | 9                 |                                 |          | 20                |                                 |
|     | 1                 | 10 2                            | 34  | 16                | 96                              | 2   | 9                 | 00                              | -        | -                 |                                 |

| t    | röße<br>er<br>äche | Waffers<br>menge pro<br>Secunde | D   | öße<br>er<br>iche | Waffer,<br>menge pro<br>Secunde | 1   | iöße<br>er<br>ache | Baffer.<br>menge pro<br>Secunde | 1   | röße<br>er<br>läche | Baffer,<br>menge pro |
|------|--------------------|---------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------|-----|--------------------|---------------------------------|-----|---------------------|----------------------|
| 98g. | □э                 | Gubiffus.                       | Mg. | □91.              | Gubitfus.                       | Mg. | □ж.                | Cubiffus.                       | Mg. | □ ଖ.                | Cubiffus.            |
|      | 30                 | 229                             |     | 150               | 897                             |     | 80                 | 528                             | 29  |                     | 0.18123              |
|      | 40                 | 264                             |     | 160               | 932                             |     | 90                 | 563                             |     | 10                  | 160                  |
|      | 50                 | 299                             |     | 170               | 966                             |     | 100                | 597                             |     | 20                  | 194                  |
|      | 60                 | 333                             |     |                   |                                 |     | 110                | 632                             |     | 30                  | 229                  |
|      | 70                 | 368                             | 24  |                   | 0.15000                         |     | 120                | 667                             |     | 40                  | 264                  |
|      | 80                 | 403                             |     | 10                | 035                             |     | 130                | 701                             |     | 50                  | 299                  |
|      | 90                 | 438                             |     | 20                | 069                             |     | 140                | 736                             |     | 60                  | 333                  |
|      | 100                | 472                             |     | 30                | 104                             |     | 150                | 771                             |     | 70                  | 368                  |
|      | 110                | 507                             |     | 40                | 139                             |     | 160                | 806                             |     | 80                  | 40:                  |
|      | 120                | 542                             |     | 50                | 174                             |     | 170                | 840                             |     | 90                  | 438                  |
|      | 130                | 577                             |     | 60                | 208                             |     | 170                | 040                             |     | 100                 | 475                  |
|      | 140                | 612                             |     | 70                | 243                             |     |                    |                                 |     | 110                 |                      |
|      | 150                | · 647                           |     | 80                | 278                             | 27  |                    | 0.40075                         |     | 120                 | 507                  |
|      |                    | 672                             |     | 90                | 313                             | 21  | 10                 | 0.16875                         |     |                     | 542                  |
|      | 160                |                                 |     | 100               |                                 |     |                    | 910                             |     | 130                 | 577                  |
|      | 170                | 716                             |     |                   | 347                             |     | 20                 | 944                             |     | 140                 | 612                  |
|      |                    |                                 |     | 110               | 382                             |     | 30                 | 979                             |     | 150                 | 647                  |
| 22   |                    | 0.13750                         |     | 120               | 417                             |     | 40                 | 0.17014                         |     | 160                 | 682                  |
|      | 10                 | 785                             |     | 130               | 451                             |     | 50                 | 049                             |     | 170                 | 716                  |
|      | 20                 | 819                             |     | 140               | 486                             |     | 60                 | 083                             |     |                     |                      |
|      | 30                 | 854                             |     | 150               | 521                             |     | 70                 | 118                             | 30  |                     | 0.18750              |
|      | 40                 | 889                             |     | 160               | 556                             |     | 80                 | 153                             |     | 10                  | 785                  |
|      | 50                 | 924                             |     | 170               | 590                             |     | 90                 | 188                             |     | 20                  | 819                  |
|      | 60                 | 958                             |     |                   |                                 |     | 100                | 222                             |     | 30                  | 854                  |
|      | 70                 | 993                             | 25  |                   | 0.15625                         |     | 110                | 257                             |     | 40                  | 889                  |
|      | 80                 | 0.14028                         |     | 10                | 660                             |     | 120                | 292                             |     | 50                  | 924                  |
|      | 90                 | 063                             |     | 20                | 694                             |     | 130                | 327                             |     | 60                  | 958                  |
|      | 100                | 097                             |     | 30                | 729                             |     | 140                | 362                             |     | 70                  | 993                  |
|      | 110                | 132                             |     | 40                | 764                             |     | 150                | 397                             |     | 50                  | 0.19029              |
|      | 120                | 167                             |     | 50                | 799                             |     | 160                | 432                             |     | 90                  | 063                  |
|      | 130                | 201                             |     | 60                | 833                             |     | 170                | 466                             |     | 100                 | 097                  |
|      | 140                | 236                             |     | 70                | 868                             |     |                    |                                 |     | 110                 | 132                  |
|      | 150                | 271                             |     | 80                | 903                             |     |                    |                                 |     | 120                 | 167                  |
|      | 160                | 306                             |     | 90                | 938                             | 28  |                    | 0.17500                         |     | 130                 | 201                  |
|      | 170                | 340                             |     | 100               | 972                             |     | 10                 | 535                             |     | 140                 | 236                  |
|      |                    |                                 |     | 110               | 0.16007                         |     | 20                 | 569                             |     | 150                 | 271                  |
| 23   |                    | 0.14375                         |     | 120               | 042                             |     | 30                 | 604                             |     | 160                 | 306                  |
|      | 10                 | 410                             |     | 130               | 077                             |     | 40                 | 639                             |     | 170                 | 340                  |
| - 1  | 20                 | 444                             |     | 140               | 112                             |     | 50                 | 674                             |     |                     | 0.0                  |
| - 1  | 30                 | 479                             |     | 150               | 147                             |     | 60                 | 708                             | 31  | 1                   | 0.19375              |
|      | 40                 | 514                             | - 4 | 160               | 182                             |     | 70                 | 743                             | ٠.  | 10                  | 410                  |
|      | 50                 | 549                             |     | 170               | 216                             |     | 80                 | 778                             | 1   | 20                  | 444                  |
|      | 60                 | 583                             |     |                   | 2.0                             |     | 90                 | 813                             | 1   | 30                  | 479                  |
|      | 70                 | 618                             | 26  |                   | 0.16250                         |     | 100                | 847                             |     | 40                  | 514                  |
|      | 80                 | 653                             | 20  | 10                | 285                             |     | 110                | 882                             |     | 50                  | 549                  |
| - 1  | 90                 | 688                             |     | 20                | 319                             |     | 120                | 917                             | - 1 | 60                  | 583                  |
|      | 100                | 722                             |     | 30                | 354                             |     | 130                | 951                             |     | 70                  | 618                  |
|      | 110                | 757                             |     | 40                | 389                             |     | 140                | 986                             |     | 80                  | 653                  |
|      |                    | 792                             |     | 50                | 424                             |     | 150                | 0.18021                         |     | 90                  | 688                  |
|      | 120<br>130         |                                 | 1   |                   |                                 |     | 160                |                                 | 1   |                     |                      |
|      |                    | 827                             |     | 60                | 458                             |     | 100                | 056                             |     | 100                 | 722                  |

| 1          | röße<br>er<br>äche | Waffer,<br>menge pro<br>Scennbe | b   | öße<br>er<br>iche | Waffer,<br>menge pro<br>Secunde | Gr<br>di |      | Baffers<br>menge pro<br>Secunde | Gr<br>313 | öße<br>er<br>iche | Baffer-<br>menge pro<br>Scennte |
|------------|--------------------|---------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------|----------|------|---------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| Mg.        | ☐ 9t.              | Cubiffus.                       | ₩g. | □91.              | Cubiffus.                       | Mg.      | □ n. | Gubitfus.                       | Mg.       | □n.               | Gubiffuß.                       |
|            | 120                | 792                             |     | 50                | 424                             |          | 170  | 090                             |           | 100               | 722                             |
|            |                    | 827                             |     | 60                | 458                             |          |      |                                 |           | 110               | 757                             |
|            | 130                | 862                             |     | 70                | 493                             | 37       |      | 0.23125                         |           | 120               | 792                             |
|            | 140                | 897                             |     | 80                | 528                             | ٠.       | 10   | 160                             |           | 130               | 827                             |
|            | 150                | 932                             |     | 90                | 563                             |          | 20   | 194                             |           | 140               | 862                             |
|            | 160                | 966                             |     | 100               | 597                             |          | 30   | 229                             |           | 150               | 897                             |
|            | 170                | 300                             |     | 110               | 632                             |          | 40   | 264                             |           | 160               | 932                             |
|            |                    | 0.00000                         |     | 120               | 667                             |          | 50   | 299                             |           | 170               | 966                             |
| 3 <b>2</b> |                    | 0.20000                         |     | 130               | 701                             |          | 60   | 333                             |           |                   |                                 |
|            | 10                 | 035                             |     | 140               | 736                             |          | 70   | 368                             | 40        |                   | 0.25000                         |
|            | 20                 | 069                             |     |                   | 771                             |          | 80   | 403                             | 10        | 10                | 035                             |
|            | 30                 | 104                             |     | 150               | 806                             |          | 90   | 438                             |           | 20                | 069                             |
|            | 40                 | 139                             |     | 160               | 840                             |          | 100  | 472                             |           | 30                | 104                             |
|            | 50                 | 174                             |     | 170               | 540                             |          | 110  | 507                             |           | 40                | 139                             |
|            | 60                 | 208                             |     |                   | 0.01077                         |          | 120  | 542                             |           | 50                | 174                             |
|            | 70                 | 243                             | 35  |                   | 0.21875                         |          | 130  | 577                             |           | 60                | 208                             |
|            | 80                 | 278                             |     | 10                | 910                             |          | 140  | 612                             |           | 70                | 243                             |
|            | 90                 | 313                             |     | 20                | 944                             |          | 150  | 647                             |           | 80                | 278                             |
|            | 100                | 347                             |     | 30                | 979                             |          |      |                                 |           | 90                | 313                             |
|            | 110                | 352                             |     | 40                | 0.22014                         |          | 160  | 682                             |           | 100               | 347                             |
|            | 120                | 417                             |     | 50                | 049                             |          | 170  | 716                             |           | 110               | 385                             |
|            | 130                | 451                             |     | 60                | 083                             | 1        |      | 0.00==0                         |           | 120               | 41                              |
|            | 140                | 486                             |     | 70                | 118                             | 38       |      | 0.23750                         |           |                   | 45                              |
|            | 150                | 521                             |     | 80                | 153                             |          | 10   | 785                             | !         | 130               | 456                             |
|            | 160                | 556                             |     | 90                | 188                             |          | 20   | 819                             |           | 140               | 521                             |
|            | 170                | 590                             |     | 100               | 222                             |          | 30   | 854                             |           | 150               |                                 |
|            |                    |                                 |     | 110               | 257                             |          | 40   | 889                             |           | 160               | 550                             |
| 33         |                    | 0.20625                         |     | 120               | 292                             |          | 50   | 924                             |           | 170               | 590                             |
|            | 10                 | 660                             |     | 130               | 327                             |          | 60   | 958                             |           |                   | 0.0500                          |
|            | 20                 | 694                             |     | 140               | 362                             |          | 70   | 993                             | 41        |                   | 0,2562                          |
|            | 30                 | 729                             |     | 150               | 397                             |          | 80   | 0.24028                         |           | 10                | 66                              |
|            | 40                 | 764                             |     | 160               | 432                             |          | 90   | 063                             |           | 20                | 69                              |
|            | 50                 | 799                             |     | 170               | 466                             |          | 100  |                                 | 1         | 30                | 72                              |
|            | 60                 | 833                             |     | 1                 |                                 |          | 110  |                                 |           | 40                | 76                              |
|            | 70                 | 868                             | 36  |                   | 0.22500                         |          | 120  |                                 |           | 50                | 79                              |
|            | 80                 | 903                             |     | 10                | 535                             |          | 130  |                                 | 1         | 60                | 83                              |
|            | 90                 | 939                             |     | 20                |                                 |          | 140  |                                 |           | 70                | 86                              |
|            | 100                | 972                             |     | 30                | 604                             |          | 150  |                                 | 1         | 80                | 90                              |
|            | 110                | 0.21007                         | 1   | 40                |                                 |          | 160  |                                 |           | 90                | 93                              |
|            | 120                |                                 |     | 50                |                                 |          | 170  | 340                             |           | 100               | 97                              |
|            | 130                | 077                             |     | 60                | 708                             | 3        | 1    |                                 |           | 110               | 0.2600                          |
|            | 140                |                                 |     | 70                |                                 |          |      | 0.24375                         |           | 120               | 04                              |
|            | 150                |                                 |     | 80                | 778                             | 3        | 10   |                                 |           | 130               | 07                              |
|            | 160                |                                 |     | 90                |                                 |          | 20   |                                 |           | 140               | 11                              |
|            | 170                |                                 |     | 100               |                                 |          | 30   |                                 |           | 150               | 14                              |
|            | 1.0                |                                 | 1   | 110               | 882                             | 2        | 40   |                                 |           | 160               |                                 |
| 3          | 1                  | 0.21250                         | )   | 120               | 917                             | 1        | 50   | 549                             | )         | 170               | 21                              |
| 0          | 10                 |                                 |     | 130               |                                 |          | 66   | 583                             |           |                   |                                 |
|            | 20                 |                                 |     | 140               |                                 |          | 71   | 618                             | 3 42      |                   | 0.2625                          |
|            | 30                 |                                 |     | 150               |                                 |          | 8    |                                 | 3         | 10                |                                 |
|            | 40                 |                                 |     | 160               |                                 |          | 9    | 0 688                           | 3         | 20                | 31                              |

| _   | Größe<br>Der<br>Fläche | Waffer-<br>menge pro<br>Scennbe | 0   | Größe<br>der<br>Fläche | Waffer-<br>menge pi<br>Seenud | ro   | Größe<br>der<br>Fläche | Baffer<br>menge pi<br>Seenub | ro  | Größe<br>der<br>Fläche | Baffer-<br>menge pro |
|-----|------------------------|---------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------|------|------------------------|------------------------------|-----|------------------------|----------------------|
| 200 | з □ эт.                | Cubiffus.                       | 99  | g. 🔲 9                 | t. Enbiffuß                   | . 99 | g. 🗆 9                 | t. Gubiffuß                  | . 9 | ng. 🗀 9                | t. Cubiffus.         |
|     | 30                     | 35-                             |     | 15                     |                               | 1    | 8                      | 0 65                         | 3   | 110                    | 285                  |
|     | 40                     | 389                             |     | 16                     | 0 05                          | 6    | 90                     |                              |     | 20                     |                      |
|     | 50                     | 42-                             |     | 170                    | 0 09                          | 0    | 100                    |                              |     | 30                     |                      |
|     | 60                     | 459                             | 3   |                        |                               |      | 110                    |                              |     | 40                     |                      |
|     | 70                     | 493                             | 4   | 5                      | 0.2812                        | 5    | 120                    |                              |     | 5(                     |                      |
|     | 80                     | 528                             | 3 ! | 10                     |                               |      | 130                    |                              |     | 60                     |                      |
|     | 90                     | 563                             | 1   | 20                     |                               |      | 140                    |                              |     | 70                     |                      |
|     | 100                    | 597                             |     | 30                     |                               |      | 150                    |                              |     |                        |                      |
|     | 110                    | 632                             |     | 40                     |                               |      | 160                    |                              |     | 8(                     |                      |
|     | 120                    | 667                             |     | 56                     |                               |      | 170                    |                              |     | 90                     |                      |
|     | 130                    | 701                             |     | 60                     |                               |      | 111                    | 900                          | 0   | 100                    |                      |
|     | 140                    | 736                             |     | 70                     |                               |      |                        | 0.30000                      |     | 110                    | 002                  |
|     | 150                    | 771                             | 1   | 80                     |                               |      | 10                     |                              |     | 120                    |                      |
|     | 160                    | 506                             |     | 90                     |                               |      | 20                     | , 000                        |     | 130                    |                      |
|     | 170                    | 840                             |     | 100                    |                               |      | 30                     |                              |     | 140                    | 736                  |
|     |                        |                                 | 1   | 110                    | 507                           |      |                        |                              |     | 150                    | 771                  |
| 43  |                        | 0.26875                         |     | 120                    | 542                           |      | 40                     | 139                          |     | 160                    | 806                  |
|     | 10                     | 910                             |     | 130                    | 577                           |      | 50                     | 174                          |     | 170                    | 840                  |
|     | 20                     | 944                             |     | 140                    |                               |      | 60                     | 208                          |     |                        |                      |
|     | 30                     | 979                             |     | 150                    | 612<br>647                    |      | 70                     | 243                          |     |                        | 0.31875              |
|     | 40                     | 0.27014                         | i   | 160                    |                               |      | 80                     | 278                          |     | 10                     | 910                  |
|     | 50                     | 049                             | ì   | 170                    | 652                           |      | 90                     | 313                          |     | 20                     | 944                  |
|     | 60                     | 083                             |     | 110                    | 716                           | )    | 100                    | 347                          |     | 30                     | 979                  |
|     | 70                     | 115                             | 46  |                        | 0.00==0                       |      | 110                    | 382                          |     | 40                     | 0.32014              |
|     | 80                     | 153                             | 40  | 10                     | 0.28750                       |      | 120                    | 417                          |     | 50                     | 049                  |
|     | 90                     | 188                             |     | 20                     | 785<br>819                    |      | 130                    | 451                          | P   | 60                     | 083                  |
|     | 100                    | 222                             |     | 30                     | 854                           | 1    | 140                    | 486                          | 1   | 70                     | 118                  |
|     | 110                    | 257                             |     | 40                     |                               |      | 150                    | 521                          | 1   | 80                     | 153                  |
|     | 120                    | 292                             |     | 50                     | 889                           |      | 160                    | 556                          | 1   | 90                     | 188                  |
|     | 130                    | 327                             |     | 60                     | 924                           |      | 170                    | 590                          |     | 100                    | 222                  |
|     | 140                    | 362                             |     | 70                     | 958                           | 1    |                        |                              |     | 110                    | 257                  |
|     | 150                    | 397                             |     | 80                     | 993                           | 49   |                        | 0.30625                      |     | 120                    | 292                  |
|     | 160                    | 432                             |     | 90                     | 0.29028                       |      | 10                     | 660                          |     | 130                    | 327                  |
|     | 170                    | 466                             |     | 100                    | 063                           |      | 20                     | 694                          | 1   | 140                    | 362                  |
|     | 1.0                    | 400                             |     | 110                    | 097<br>132                    |      | 30                     | 729                          |     | 150                    | 397                  |
| 4   |                        | 0.27500                         |     | 120                    |                               |      | 40                     | 764                          |     | 160                    | 432                  |
|     | 10                     | 535                             |     | 130                    | 167<br>201                    |      | 50                     | 799                          |     | 170                    | 466                  |
|     | 20                     | 569                             |     | 140                    |                               |      | 60                     | 833                          |     |                        |                      |
|     | 30                     | 604                             |     | 150                    | 236<br>271                    |      | 70                     | 868                          | 52  | 1 . 1                  | 0.32500              |
|     | 40                     | 639                             |     | 160                    |                               |      | 50                     | 903                          |     | 10                     | 535                  |
|     | 50                     | 674                             |     | 170                    | 306                           |      | 90                     | 938                          |     | 20                     | 569                  |
|     | 60                     | 705                             |     | 110                    | 340                           |      | 100                    | 972                          |     | 30                     | 604                  |
|     | 70                     |                                 | 47  |                        | 0.00077                       |      | 110                    | 0.31007                      |     | 40                     | 639                  |
|     | 80                     | 778                             | 47  | 10                     | 0.29375                       |      | 120                    | 042                          |     | 50                     | 674                  |
|     | 90                     | 813                             |     | 10                     | 410                           |      | 130                    | 077                          |     | 60                     | 708                  |
|     | 100                    | 847                             |     | 30                     | 444                           |      | 140                    | 112                          |     | 70                     | 743                  |
|     | 110                    | 882                             |     |                        | 479                           |      | 150                    | 147                          |     | 80                     | 778                  |
|     | 120                    | 917                             |     | 40                     | 514                           |      | 160                    | 182                          | -   | 90                     | 813                  |
|     | 130                    |                                 |     | 50                     | 549                           |      | 170                    | 216                          |     | 100                    | 847                  |
|     | 140                    | 951                             |     | 60                     | 583                           | !    |                        |                              |     | 110                    | 882                  |
|     | 140                    | 986                             | - 1 | 70                     | 618                           | 50   |                        | 0.31250                      |     | 120                    | 917                  |

| 1   | röße<br>Per<br>läche | Waffers<br>menge pro<br>Seennde |     | röße<br>der<br>äche | Waffer-<br>menge pro<br>Seeunde | 1   | rbße<br>er<br>äche | Waffer-<br>menge pro<br>Seeunde | 1   | röße<br>Fer<br>äche | Baffer.<br>menge pro |
|-----|----------------------|---------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------|-----|--------------------|---------------------------------|-----|---------------------|----------------------|
| Mg. | □n.                  | Enbiffuß.                       | Mg. | □ж.                 | Cubiffuß.                       | Mg. | □n.                | Gubiffus.                       | Wg. | □эн.                | Eubiffus.            |
|     | 130                  | 951                             |     | 60                  | 553                             | 58  |                    | 0.36250                         |     | 120                 | 917                  |
|     | 140                  | 986                             |     | 70                  | 618                             |     | 10                 | 285                             |     | 130                 | 951                  |
|     | 150                  | 0.33021                         |     | 80                  | 653                             |     | 20                 | 319                             |     | 140                 | 986                  |
|     | 160                  | 056                             |     | 90                  | 688                             |     | 30                 | 354                             |     | 150                 | 0.3502               |
|     | 170                  | 090                             |     | 100                 | 722                             |     | 40                 | 389                             |     | 160                 | 050                  |
|     | 110                  | 000                             |     | 110                 | 757                             |     | 50                 | 424                             |     | 170                 | 090                  |
| 53  |                      | 0.33125                         |     | 120                 | 792                             |     | 60                 | 458                             |     | 110                 | 0.00                 |
| 00  | 10                   | 160                             |     | 130                 | 827                             |     | 70                 | 493                             | 61  |                     | 0.3812               |
|     | 20                   | 194                             |     | 140                 | 862                             |     | 50                 | 528                             | 01  | 10                  | 160                  |
|     | 30                   | 229                             |     |                     |                                 |     | 90                 | 563                             |     | 20                  | 19                   |
|     | 40                   | 264                             |     | 150                 | 897                             |     |                    | 597                             |     | 30                  | 229                  |
|     |                      |                                 |     | 160                 | 932                             |     | 100                |                                 |     |                     |                      |
|     | 50                   | 299                             |     | 170                 | 966                             |     | 110                | 632                             |     | 40                  | 26                   |
|     | 60                   | 333                             |     |                     |                                 |     | 120                | 667                             |     | 50                  | 29                   |
|     | 70                   | 368                             | 56  |                     | 0.35000                         |     | 130                | 701                             |     | 60                  | 33                   |
|     | 80                   | 403                             |     | 10                  | 035                             |     | 140                | 736                             |     | 70                  | 369                  |
|     | 90                   | 438                             |     | 20                  | 069                             |     | 150                | 771                             |     | - 80                | 403                  |
|     | 100                  | 472                             |     | 30                  | 104                             |     | 160                | 806                             |     | 90                  | 43                   |
|     | 110                  | 507                             |     | 40                  | 139                             |     | 170                | 840                             |     | 100                 | 473                  |
|     | 120                  | 542                             |     | 50                  | 174                             |     |                    |                                 |     | 110                 | 50                   |
|     | 130                  | 577                             |     | 60                  | 208                             | 59  |                    | 0.37875                         |     | 120                 | 54                   |
|     | 140                  | 612                             |     | 70                  | 243                             |     | 10                 | 910                             |     | 130                 | 57                   |
|     | 150                  | 647                             |     | 50                  | 278                             |     | 20                 | 944                             |     | 140                 | 61                   |
|     | 160                  | 682                             |     | 90                  | 313                             |     | 30                 | 979                             |     | 150                 | 64                   |
|     | 170                  | 716                             |     | 100                 | 347                             |     | 40                 | 0.38014                         |     | 160                 | 68                   |
|     |                      |                                 |     | 110                 | 352                             |     | 50                 | 049                             |     | 170                 | 719                  |
| 54  |                      | 0.33750                         |     | 120                 | 417                             |     | 60                 | 053                             |     |                     |                      |
|     | 10                   | 785                             |     | 130                 | 451                             |     | 70                 | 118                             | 62  |                     | 0.38750              |
|     | 20                   | S19                             |     | 140                 | 486                             |     | 80                 | 153                             | 02  | 10                  | 78                   |
|     | 30                   | 854                             |     | 150                 | 521                             |     | 90                 | 188                             |     | 20                  | 819                  |
|     | 40                   | 889                             |     | 160                 | 556                             |     | 100                | 222                             |     | 30                  | 85                   |
|     | 50                   | 924                             |     | 170                 | 590                             |     | 110                | 257                             |     | 40                  | 889                  |
|     | 60                   | 958                             |     | 110                 | 330                             |     | 120                | 292                             |     | 50                  | 92                   |
|     | 70                   | 993                             | 57  |                     | 0.35625                         |     | 130                | 327                             |     | 60                  | 95                   |
|     | 80                   | 0.34028                         | 31  | 10                  | 660                             |     | 140                | 362                             |     | 70                  | 99                   |
|     | 90                   | 0.34025                         |     | 20                  | 694                             |     |                    | 397                             |     | 80                  |                      |
|     |                      |                                 |     |                     |                                 |     | 150                |                                 |     |                     | 0.3902               |
|     | 100                  | 097                             |     | 30                  | 729                             |     | 160                | 432                             |     | 90                  | 063                  |
|     | 110                  | 132                             |     | 40                  | 764                             |     | 170                | 466                             |     | 100                 | 09                   |
|     | 120                  | 167                             |     | 50                  | 799                             |     |                    |                                 |     | 110                 | 13:                  |
|     | 130                  | 201                             |     | 60                  | 833                             | 60  |                    | 0.37500                         |     | 120                 | 16                   |
|     | 140                  | 236                             |     | 70                  | 868                             |     | 10                 | 535                             |     | 130                 | 20                   |
|     | 150                  | 271                             |     | 80                  | 903                             |     | 20                 | 569                             |     | 140                 | 230                  |
|     | 160                  | 306                             |     | 90                  | 938                             |     | 30                 | 604                             |     | 150                 | 27                   |
|     | 170                  | 340                             |     | 100                 | 972                             |     | 40                 | 639                             |     | 160                 | 300                  |
|     |                      |                                 |     | 110                 | 0.36007                         |     | 50                 | 674                             |     | 170                 | 340                  |
| 55  |                      | 0.34375                         |     | 120                 | 042                             |     | 60                 | 708                             |     |                     |                      |
|     | 10                   | 410                             |     | 130                 | 077                             |     | 70                 | 743                             | 63  |                     | 0.39373              |
|     | 20                   | 444                             |     | 140                 | 112                             |     | 80                 | 778                             |     | 10                  | 410                  |
|     | 30                   | 479                             |     | 150                 | 147                             |     | 90                 | 813                             |     | 20                  | 44.                  |
|     | 40                   | 514                             |     | 160                 | 152                             |     | 100                | 847                             |     | 30                  | 479                  |
|     | 50                   | 549                             |     | 170                 | 216                             |     | 110                | 882                             |     | 40                  | 51                   |

| 1   | röpe<br>er<br>äche | Waffers<br>menge pro<br>Secunde | D   | roße<br>er<br>äche | Baffer,<br>menge pro<br>Secunde | D   | öße<br>er<br>iche | Waffers<br>menge pro<br>Secunde | 7   | röße<br>er<br>äche | Baffer-<br>menge pro<br>Secunde |
|-----|--------------------|---------------------------------|-----|--------------------|---------------------------------|-----|-------------------|---------------------------------|-----|--------------------|---------------------------------|
| ws. | □ж.                | Cubiffuß.                       | Mg. | □π.                | Cubitfus.                       | Mg. | □n.               | Cubitfus.                       | Mg. | □91.               | Cubitfuß.                       |
|     | 50                 | 549                             |     | 170                | 216                             |     | 100               | 847                             |     | 30                 | 479                             |
|     | 60                 | 583                             |     |                    |                                 |     | 110               | 882                             |     | 40                 | 514                             |
|     | 70                 | 618                             | 66  |                    | 0.41250                         |     | 120               | 917                             |     | 50                 | 549                             |
|     | 80                 | 653                             | 00  | 10                 | 285                             |     | 130               | 951                             |     | 60                 | 583                             |
|     | 90                 | 658                             |     | 20                 | 319                             |     | 140               | 956                             |     | 70                 | 618                             |
|     | 100                | 722                             |     | 30                 | 354                             |     | 150               | 0.43021                         |     | 80                 | 653                             |
|     | 110                | 757                             |     | 40                 | 359                             |     | 160               | 056                             |     | 90                 | 689                             |
|     | 120                | 792                             |     | 50                 | 424                             |     | 170               | 090                             |     | 100                | 725                             |
|     | 130                | 827                             |     | 60                 | 458                             |     | 1.0               | 000                             |     | 110                | 75                              |
|     |                    | 862                             |     | 70                 | 493                             | 69  |                   | 0.43125                         |     | 129                | 795                             |
|     | 140                | 897                             |     | 80                 | 528                             | 09  | 10                | 160                             |     | 130                | 82                              |
|     | 150                |                                 |     | 90                 | 563                             |     | 20                | 194                             |     | 140                | 86                              |
|     | 160                | 932                             |     | 100                | 597                             |     | 30                | 229                             |     | 150                | 89                              |
|     | 170                | 966                             |     | 110                | 632                             |     | 40                | 264                             |     | 160                | 93                              |
|     |                    | 0.10000                         |     | 120                | 667                             |     | 50                | 299                             |     | 170                | 96                              |
| 64  |                    | 0.40000                         |     |                    |                                 |     | 60                | 333                             | 1   | 110                | 00.                             |
|     | 10                 | 035                             |     | 130                | 701                             |     |                   | 368                             | 70  |                    | 0.4500                          |
|     | 20                 | 069                             |     | 140                | 736                             |     | 70                | 403                             | 72  | 10                 | 0.4500                          |
|     | 30                 | 104                             |     | 150                | 771                             |     | 80                |                                 |     | 20                 | 06                              |
|     | 40                 | 139                             |     | 160                | 806                             |     | 90                | 438                             |     | 30                 | 10                              |
|     | 50                 | 174                             |     | 170                | 840                             |     | 100               | 472                             |     | 40                 | 13                              |
|     | 60                 | 208                             |     |                    |                                 |     | 110               | 507                             |     |                    | 17                              |
|     | 70                 | 243                             | 67  |                    | 0.41875                         |     | 120               | 542                             |     | 50                 | 20                              |
|     | 80                 | 278                             |     | 10                 | 910                             |     | 130               | 577                             |     | 60                 | 24                              |
|     | 90                 | 313                             |     | . 20               | 944                             |     | 140               | 612                             |     | 70                 | 27                              |
|     | 100                | 347                             |     | 30                 | 977                             |     | 150               | 647                             |     | 80                 | 31                              |
|     | 110                | 382                             | 1   | 40                 | 0.42014                         |     | 160               | 682                             |     | 90                 |                                 |
|     | 120                | 417                             |     | 50                 | 049                             |     | 170               | 716                             |     | 100                | 34                              |
|     | 130                | 451                             |     | 60                 | 083                             |     |                   |                                 |     | 110                |                                 |
|     | 140                | 486                             |     | 70                 | 118                             | 70  | 1                 | 0.43750                         |     | 120                | 41                              |
|     | 150                | 521                             |     | 80                 | 153                             |     | 10                | 785                             |     | 130                | 45                              |
|     | 160                | 556                             |     | 90                 | 188                             |     | 20                | 819                             |     | 140                | 48                              |
|     | 170                | 590                             |     | 100                | 222                             |     | 30                | 854                             |     | 150                | 52                              |
|     |                    |                                 |     | 110                | 257                             |     | 40                | 889                             |     | 160                | 55                              |
| 65  |                    | 0.40625                         |     | 120                | 292                             |     | 50                | 924                             |     | 170                | 59                              |
|     | 10                 | 660                             |     | 130                | 327                             |     | 60                | 958                             |     |                    | 0.4500                          |
|     | 20                 | 694                             |     | 140                | 362                             |     | 70                | 993                             | 73  |                    | 0.4562                          |
|     | 30                 | 729                             |     | 150                | 397                             |     | 80                | 0.44028                         |     | 10                 | 66                              |
|     | 40                 | 764                             | 1   | 160                |                                 |     | 90                | 063                             |     | 20                 | 69                              |
|     | 50                 | 799                             |     | 170                | 466                             |     | 100               | 097                             |     | 30                 | 72                              |
|     | 60                 | 833                             |     |                    |                                 |     | 110               | 132                             |     | 40                 | 76                              |
|     | 70                 | 868                             | 68  |                    | 0.42500                         |     | 120               | 167                             |     | 50                 | 79                              |
|     | 80                 | 903                             |     | 10                 | 535                             |     | 130               | 201                             |     | 60                 | 83                              |
|     | 90                 | 938                             |     | 20                 | 569                             |     | 140               | 236                             |     | 70                 | 86                              |
|     | 100                | 972                             |     | 30                 | 604                             |     | 150               | 271                             |     | 80                 |                                 |
|     | 110                | 0.41007                         |     | 40                 | . 639                           |     | : 160             |                                 |     | 90                 |                                 |
|     | 120                | 042                             |     | 50                 |                                 |     | 170               | 340                             |     | 100                |                                 |
|     | 13)                | 077                             |     | 60                 |                                 |     |                   |                                 |     | 110                |                                 |
|     | 140                | 112                             |     | . 70               |                                 |     |                   | 0.44375                         |     | 120                |                                 |
|     | 150                | 147                             |     | 80                 | 778                             |     | . 10              | 410                             | 1,  | 130                |                                 |
|     | 160                |                                 |     | 90                 | 813                             |     | 20                | 444                             |     | 140                | 11                              |

|      | röße<br>der<br>läche | Baffer,<br>menge pro<br>Secunde | 1   | röße<br>der<br>läche | Baffers<br>menge pro<br>Secunte | 1   | röße<br>er<br>äche | Baffer,<br>menge pro<br>Secunde | 1 1 | röße<br>der<br>äche | Baffer,<br>menge pro<br>Secunte |
|------|----------------------|---------------------------------|-----|----------------------|---------------------------------|-----|--------------------|---------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------|
| meg. | □я.                  | Cubiffuß.                       | Mg. | □э.                  | Gubitfuß.                       | Mg. | □n.                | Gubitfuß.                       | Mg. | □91.                | Cubiffuß.                       |
|      | 150                  | 147                             |     | 80                   | 778                             | 1   | 10                 | 410                             |     | 130                 | 077                             |
|      | 160                  | 152                             |     | 90                   | 813                             |     | 20                 | 444                             |     | 140                 | 112                             |
|      | 170                  | 216                             |     | 100                  | 847                             |     | 30                 | 479                             |     | 150                 | 147                             |
|      |                      |                                 |     | 110                  | 882                             |     | 40                 | 514                             |     | 160                 | 152                             |
| 74   |                      | 0.46250                         |     | 120                  | 917                             |     | 50                 | 549                             |     | 170                 | 216                             |
|      | 10                   | 285                             |     | 130                  | 951                             |     | 60                 | 583                             |     |                     |                                 |
|      | 20                   | 319                             |     | 140                  | 956                             |     | 70                 | 618                             | 82  |                     | 0.51250                         |
|      | 30                   | 354                             |     | 150                  | 0.48021                         |     | 80                 | 653                             |     | 10                  | 255                             |
|      | 40                   | 389                             |     | 160                  | 056                             |     | 90                 | 658                             |     | 20                  | 319                             |
|      | 50                   | 424                             |     | 170                  | 090                             |     | 100                | 722                             |     | 30                  | 354                             |
|      | 60                   | 458                             |     |                      |                                 |     | 110                | 757                             |     | 40                  | 389                             |
|      | 70                   | 493                             | 77  |                      | 0.48125                         |     | 120                | 792                             |     | 50                  | 424                             |
|      | 50                   | 528                             |     | 10                   | 160                             |     | 130                | 827                             |     | 60                  | 458                             |
|      | 90                   | 563                             |     | 20                   | 194                             |     | 140                | 862                             |     | 70                  | 493                             |
|      | 100                  | 597                             |     | 30                   | 229                             |     | 150                | 897                             |     | 80                  | 529                             |
|      | 110                  | 632                             |     | 40                   | 264                             |     | 160                | 932                             |     | 90                  | 563                             |
|      | 120                  | 667                             |     | 50                   | 299                             |     | 170                | 966                             |     | 100                 | 597                             |
|      | 130                  | 701                             |     | 60                   | 333                             |     |                    |                                 |     | 110                 | • 632                           |
|      | 140                  | 736                             |     | 70                   | 368                             | 80  |                    | 0.50000                         |     | 120                 | 667                             |
|      | 150                  | 771                             |     | . 80 .               | 403                             |     | 10                 | 035                             |     | 130                 | 701                             |
|      | 160                  | 806                             |     | 90                   | 438                             |     | 20                 | 069                             |     | 140                 | 736                             |
|      | 170                  | 840                             |     | 100                  | 472                             |     | 30                 | 104                             |     | 150                 | 771                             |
|      |                      |                                 |     | 110                  | 507                             |     | 40                 | 139                             |     | 160                 | 806                             |
| 75   |                      | 0.46875                         |     | 120                  | 542                             |     | 50                 | 174                             |     | 170                 | 840                             |
|      | 10                   | 910                             |     | 130                  | 577                             |     | 60                 | 208                             |     |                     |                                 |
|      | 20                   | 944                             |     | 140                  | 612                             |     | 70                 | 243                             | 83  |                     | 0.51875                         |
|      | 30                   | 979                             |     | 150                  | 647                             |     | 80                 | 278                             |     | 10                  | 910                             |
|      | 40                   | 0.47014                         |     | 160                  | 682                             |     | 90                 | 313                             |     | 20                  | 944                             |
|      | 50                   | 049                             |     | 170                  | 716                             |     | 100                | 347                             |     | 30                  | 979                             |
|      | 60                   | 083                             |     |                      |                                 |     | 110                | 382                             |     | 40                  | 0.52014                         |
|      | 70                   | 118                             | 78  |                      | 0.45750                         |     | 120                | 417                             |     | 50                  | 049                             |
|      | 80                   | 153                             |     | 10                   | 755                             |     | 130                | 451                             |     | 60                  | 053                             |
|      | 90                   | 188                             |     | 20                   | 819                             |     | 140                | 486                             |     | 70                  | 118                             |
|      | 100                  | 222                             |     | 30                   | 854                             |     | 150                | 521                             |     | 80                  | 153                             |
|      | 120                  | 257<br>292                      |     | 40                   | 889                             |     | 160                | 556                             |     | 90                  | 188                             |
|      | 130                  | 327                             |     | 50<br>60             | 924<br>958                      |     | 170                | 590                             |     | 100                 | 222                             |
|      | 140                  | 362                             |     | 70                   | 958                             | 0.1 |                    | 0.50005                         |     | 110                 | 257                             |
|      | 150                  | 397                             |     | 80                   |                                 | 81  | 40                 | 0.50625<br>660                  |     | 120                 | 292                             |
|      | 160                  | 432                             |     | 90                   | 0.49025                         |     | 10                 | 694                             |     | 130                 | 327                             |
|      | 170                  | 467                             |     | 100                  | 003                             |     | 20<br>30           | 729                             |     | 140<br>150          | 362<br>397                      |
|      | 110                  | 401                             |     | 110                  | 132                             |     | 40                 | 764                             |     | 160                 |                                 |
| 76   |                      | 0.47500                         |     | 120                  | 167                             |     | 50                 | 799                             |     |                     | 432                             |
| 10   | 10                   | 535                             | 1   | 130                  | 201                             |     | 60                 | 833                             |     | 170                 | 466                             |
|      | 20                   | 569                             |     | 140                  | 236                             |     | 70                 |                                 |     |                     | 0.50500                         |
|      | 30                   | 604                             |     | 150                  | 271                             |     | 80                 | S68<br>903                      | 84  | 10                  | 0.52500 $535$                   |
|      | 40                   | 639                             |     | 160                  | 307                             |     | 90                 | 938                             |     | 20                  | 569                             |
|      | 50                   | 674                             |     | 170                  | 340                             |     | 100:               | 972                             |     | 30                  | 604                             |
|      | 60                   | 705                             |     | 110                  | 940                             |     | 110                | 0.51007                         |     | 40                  | 639                             |
|      | 70                   | 743                             | 79  |                      | 0.49375                         |     | 120                | 0.51007                         |     | 50                  | 674                             |

|     | röße<br>der<br>läche | Baffer-<br>menge pro<br>Seeunde |     | röße<br>ber<br>läche | Waffers<br>menge pro |     | röße<br>der<br>läche | QBaffer.<br>menge pro<br>Geennte | 1   | röße<br>er<br>äche | Baffer-<br>nienge pro<br>Gecunde |
|-----|----------------------|---------------------------------|-----|----------------------|----------------------|-----|----------------------|----------------------------------|-----|--------------------|----------------------------------|
| Mg. | □ж.                  | Cubitfuß.                       | Mg. | □9≀.                 | Cubiffuß.            | Mg. | □ 31.                | Cubiffus.                        | Mg. | □ ೫.               | Cubitfus.                        |
|     | 60                   | 708                             | 87  |                      | 0.54375              |     | 120                  | 042                              |     | 50                 | 674                              |
|     | 70                   | 743                             |     | 10                   | 410                  |     | 130                  | 077                              |     | 60                 | 709                              |
|     | 80                   | 778                             |     | 20                   | 444                  |     | 140                  | 112                              |     | 7.0                | 743                              |
|     | 90                   | 813                             |     | 30                   | 479                  | 1   | 150                  | 147                              |     | 80                 | 778                              |
|     | 100                  | 847                             |     | 40                   | 514                  |     | 160                  | 182                              |     | 90                 | 81                               |
|     | 110                  | 882                             |     | 50                   | 549                  |     | 170                  | 216                              |     | 100                | 84                               |
|     | 120                  | 917                             |     | 60                   | 583                  |     |                      |                                  |     | 110                | 885                              |
|     | 130                  | 951                             |     | 70                   | 618                  | 90  |                      | 0 56250                          |     | 120                | . 91                             |
|     | 140                  | 986                             |     | 80                   | 653                  | 30  | 10                   | 285                              |     | 130                | 95                               |
|     | 150                  | 0.53021                         |     | 90                   | 688                  |     | 20                   | 319                              |     | 140                | 980                              |
|     | 160                  | 0.55021                         |     | 100                  | 722                  |     | 30                   | 354                              |     | 150                | 0.58021                          |
|     | 170                  | 090                             |     | 110                  | 757                  |     | 40                   | 389                              |     | 160                | 0.0302                           |
|     | 110                  | 000                             |     | 120                  | 792                  |     | 50                   | 424                              |     | 170                | 090                              |
| 85  |                      | 0.53125                         |     | 130                  | 827                  |     | 60                   | 458                              |     | 110                |                                  |
| 69  | 10                   | 160                             |     | 140                  | 862                  |     | 70                   | 493                              | 93  |                    | 0.5812                           |
|     | 20                   | 194                             |     | 150                  | 897                  |     | 80                   | 528                              |     | 10                 | 160                              |
|     | 30                   | 229                             |     | 160                  | 932                  |     | 90                   | 563                              | 1   | 20                 | 19-                              |
|     | *40                  | 264                             |     | 170                  | 966                  |     | 100                  | 597                              |     | 30                 | 229                              |
|     |                      | 299                             |     | 170                  | 900                  |     |                      | 632                              |     | 40                 | 26                               |
|     | 50                   |                                 | 0.0 |                      |                      |     | 110                  |                                  |     | 50                 | 299                              |
|     | 60                   | 333                             | 88  |                      | 0.55000              |     | 120                  | 667                              |     | 60                 | 333                              |
|     | 70                   | 368                             |     | 10                   | 035                  |     | 130                  | 701                              |     | 70                 | 369                              |
|     | 80                   | 403                             |     | 20                   | 069                  |     | 140                  | 736                              |     | 80                 | 403                              |
|     | 90                   | 438                             |     | 30                   | 104                  |     | 150                  | 771                              |     | 90                 | 439                              |
|     | 100                  | 472                             |     | 40                   | 139                  |     | 160                  | 806                              |     | 100                | 475                              |
|     | 110                  | 507                             |     | 50                   | 174                  |     | 170                  | 840                              |     | 110                | 507                              |
|     | 120                  | 542                             |     | 60                   | 208                  |     |                      |                                  |     | 120                | 543                              |
|     | 130                  | 577                             |     | 70                   | 243                  | 91  |                      | 0.56875                          |     | 130                | 577                              |
|     | 140                  | 612                             |     | 80                   | 278                  |     | 10                   | 910                              |     | 140                | 612                              |
|     | 150                  | 647                             |     | 90                   | 313                  |     | 20                   | 944                              |     | 150                | 647                              |
|     | 160                  | 682                             |     | 100                  | 347                  |     | 30                   | 979                              |     | 160                | 682                              |
|     | 170                  | 716                             |     | 110                  | 382                  |     | 40                   | 0.57014                          |     | 170                | 710                              |
|     |                      |                                 |     | 120                  | 417                  |     | 50                   | 049                              |     | 110                |                                  |
| 56  |                      | 0.53750                         |     | 130                  | 451                  |     | 60                   | 083                              | 94  |                    | 0.58750                          |
|     | 10                   | 785                             |     | 140                  | 486                  |     | 70                   | 118                              |     | 10                 | 785                              |
|     | 20                   | 819                             |     | 150                  | 521                  |     | 80                   | 153                              |     | 20                 | 819                              |
|     | 30                   | 854                             |     | 160                  | 556                  |     | 90                   | 188                              |     | 30                 | 854                              |
|     | 40                   | 889                             |     | 170                  | 590                  |     | 100                  | 222                              |     | 40                 | 889                              |
|     | 50                   | 924                             |     |                      |                      |     | 110                  | 257                              |     | 50                 | 924                              |
|     | 60                   | 958                             | 89  |                      | 0.55625              |     | 120                  | 292                              |     | 60                 | 958                              |
|     | 70                   | 993                             |     | 10                   | 660                  |     | 130                  | 327                              |     | 70                 | 993                              |
|     | 80                   | 0.54028                         |     | 20                   | 694                  |     | 140                  | 362                              |     | 80                 | 0.59029                          |
|     | 90                   | 063                             |     | 30                   | 729                  |     | 150                  | 397                              |     | 90                 | 063                              |
|     | 100                  | 097                             |     | 40                   | 764                  |     | 160                  | 432                              |     | 100                | 097                              |
|     | 110                  | 132                             |     | 50                   | 799                  |     | 170                  | 466                              |     | 110                | 132                              |
|     | 120                  | 167                             |     | 60                   | 833                  |     |                      |                                  |     | 120                | 167                              |
|     | 130                  | 201                             |     | 70                   | 868                  | 92  |                      | 0.57500                          |     | 130                | 201                              |
|     | 140                  | 236                             |     | 80                   | 903                  |     | 10                   | 535                              |     | 140                | 236                              |
|     | 150                  | 271                             |     | 90                   | 938                  |     | 20                   | 569                              |     | 150                | 271                              |
|     | 160                  | 306                             |     | 100                  | 972                  |     | 30                   | 604                              |     | 160                | 302                              |
|     | 170                  | 340                             |     | 110                  | 0.56007              |     | 40                   | 639                              |     | 170                | 340                              |

| t   | röße<br>er<br>äche | Baffers<br>menge pro<br>Secunde | Größe<br>der<br>Fläche | Waffers<br>menge pro<br>Secunte | 0   | röße<br>er<br>äche | Waffer,<br>menge pro<br>Seennbe | 1   | röße<br>er<br>äche | Baffers<br>menge pro<br>Seennbe |
|-----|--------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----|--------------------|---------------------------------|-----|--------------------|---------------------------------|
| Mg. | □ 9t.              | Cubitfus.                       | Mg. □R.                | Cubiffus.                       | Mg. | □9≀.               | Cubiffus.                       | Mg. | □я.                | Gubitfus.                       |
| 95  |                    | 0.59375                         | 50                     | 174                             |     | 100                | 972                             |     | 150                | 771                             |
| 00  | 10                 | 410                             | 60                     | 208                             |     | 110                | 0.61007                         |     | 160                | 80€                             |
|     | 20                 | 114                             | 70                     | 243                             |     | 120                | 042                             |     | 170                | 840                             |
|     | 30                 | 479                             | 80                     | 278                             |     | 130                | 077                             |     |                    |                                 |
|     | 40                 | 514                             | 90                     | 313                             |     | 140                | 112                             | 99  |                    | 0.61575                         |
|     | 50                 | 549                             | 100                    | 347                             |     | 150                | 147                             |     | 10                 | 916                             |
|     | 60                 | 583                             | 110                    | 352                             |     | 160                | 152                             |     | 20                 | 94                              |
|     | 70                 | 618                             | 120                    | 417                             |     | 170                | 216                             |     | 30                 | 979                             |
|     | 80                 | 653                             | 130                    | 451                             |     |                    |                                 |     | 40                 | 0.6201                          |
|     | 90                 | 655                             | 140                    | 486                             | 98  |                    | 0.61250                         |     | 50                 | 049                             |
|     | 100                | 722                             | 150                    | 521                             |     | 10                 | 285                             |     | 60                 | 08                              |
|     | 110                | 757                             | 160                    | 556                             |     | 20                 | 319                             |     | 70                 | 111                             |
|     | 120                | 792                             | 170                    | 590                             |     | 30                 | 354                             |     | 80                 | 15                              |
|     | 130                | 827                             |                        |                                 |     | 40                 | 359                             |     | 90                 | 18                              |
|     | 140                | 862                             | 97                     | 0.60625                         |     | 50                 | 424                             |     | 100                | 22                              |
|     | 150                | 897                             | 10                     | 660                             |     | 60                 | 458                             |     | 110                | 25                              |
|     | 160                | 932                             | 20                     | 694                             |     | 70                 | 493                             |     | 120                | 29:                             |
|     | 170                | 966                             | 30                     | 729                             |     | 80                 | 528                             |     | 130                | 32                              |
|     |                    |                                 | 40                     | 764                             |     | 90                 | 563                             |     | 140                | 36                              |
| 96  |                    | 0.60000                         | 50                     | 799                             |     | 100                | 597                             |     | 150                | 39                              |
|     | 10                 | 035                             | 60                     | 833                             |     | 110                | 632                             |     | 160                | 43                              |
|     | 20                 | 069                             | 70                     | 865                             |     | 120                | 667                             |     | 170                | 46                              |
|     | 30                 | 104                             | 80                     | 903                             |     | 130                | 701                             |     |                    |                                 |
|     | 40                 | 139                             | 90                     | 938                             |     | 140                | 736                             | 100 |                    | 0.6250                          |

| ing t  | 2 gus    | 911 <b>9</b> 8 , | gug p   | 307.6<br>194 | gu& 9  | ang s   | 10 guệ<br>10 q | ing GI  | ang 02   | 25 Buğ   | 30 Lus<br>bet | 190<br>10 Buğ | ang oc | 9u& 09  | ing 07  | ang os | 90 guş  | 9u& 001  | rod gunt  |
|--------|----------|------------------|---------|--------------|--------|---------|----------------|---------|----------|----------|---------------|---------------|--------|---------|---------|--------|---------|----------|-----------|
|        |          |                  |         |              |        |         | ·u ;           | 93 u 16 | 001 lnt  | 1111j.   | 9             |               |        |         |         |        |         |          | Buing ber |
| пэдице | nodiufe) | gange            | nsgrufe | medinfe      | Muthen | negrafe | пэфиц          | Muthen  | matufe   | Huthen   | սուրույց      | neginte       | Ruthen | nstinie | Muthen  | Ruthen | matinie | нэфтиц   | noginse   |
|        |          | 81               | 50      | 7.7          | 62     | 66      | 16             | 39      | tt       | 06       | 1,6           | 69            | 02     | LL      | 83      | 68     | 16      | 66       | .4.       |
|        |          | 91               | 81      | 07.          | 7.7    | 97      | 87             | 35      | 68       | 64       | SF            | 99            | 7.9    | 69      | 7.3     | 64     | 83      | 88       | 6.4       |
|        |          | 11               | 91      | 81           | 05     | 53      | 52             | 18:     | 5.5      | 015      | 43            | 90            | 99     | 79      | 99      | 1.5    | GT.     | 64       | .6        |
|        |          | 81               | ei      | ži           | 81     | 17      | 53             | 56      | 31       | 98       | 68            | 91            | 19     | 99      | 09      | 65     | 89      | 7.7      | Ğ.Ğ       |
|        |          | 7.1              | 11      | 21           | 21     | 61      | 16             | 97      | 67       | 33       | 98            | 7.1           | 2.5    | 16      | gg      | 69     | 63      | 99       | .9        |
|        |          | 11 1             | 81      | F1           | 91     | 41      | 61             | 17      | 16       | 18       | 33            | 68            | 43     | 1.0     | 1e      | eç     | 89      | 19       | 6.5       |
|        |          | 01               | 7.1     | 6.1          | 1.3    | 91      | ST             | 7.7     | 55       | 67       | 18            | 36            | 01     | tt      | 2.0     | 19     | 23      | 90       | 1. L      |
|        |          | 6                | 01      | 7.1<br>7.1   | 13     | 11      | 91<br>21       | 07      | 53       | 17       | 67            | 88            | 18     | 17      | FF      | 15     | 09      | 23       | 6.7       |
|        |          | 6                | 0.1     | 11           | 7-1    | FI      | 61             | 51      | 50<br>55 | 53<br>52 | 52<br>51      | 67            | 33     | 32      | 68<br>U | 7.5    | 41      | 91<br>61 | 3.8       |
|        |          | 8                | - 6     | 0.1          | 11     | 81      | 11             | 41      | 61       | 6.6      | 17            | 1.5           | 31     | 32      | 3.1     | 07     | 7.1     | bt       | 6.8<br>.e |
|        |          | 8                | 6 .     | 01           | 11     | 61      | 1:3            | 91      | 81       | 17       | 53            | 97            | 67     | 33      | 66      | 38     | 0.5     | 7.V      | 6.6       |
|        |          | 1                | 8       | 6            | 01     | 7-1     | 13             | 91      | 41       | 07       | 5.5           | 97.           | 87     | 18      | 33      | 98     | 88      | 01       | .01       |

Bulaffige Lange 13olliger Robren.

Tabelle C.

### Tabelle B.

ber in Giner Secunde aus Drains von verschiedener Weite bei verschiedenem Gefalle ausstließenben Waffermenge, welche als wirfliche anzunehmen ift.

| Weite<br>Der | bei<br>100 Tug | bei<br>90 dus | bei<br>so Zug | bei<br>70 Sub | bei<br>60 duß | bei<br>50 Fuß | bei<br>40 Tuš | bei<br>30 Tuğ | bet<br>25 Tuk | bet<br>20 dus | bei<br>to Tuß | bei<br>10 Tuš | bei<br>sānš | bei<br>6Fuß | bei<br>5 Tuğ | bei<br>1 Jus | bei<br>3 Tuk | bei<br>28ng | bei<br>1 Tus |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Röhren       |                |               |               |               |               |               |               | (9)           | efälle        | auf 100       | Ruth          | e u.          |             |             |              |              |              |             |              |
| Boff         | Cubitfus       | Cubitfus      | Gubiffuß !    | Cubitfus      | Cubiffus      | Gubitfus      | Gubiffuß      | Cubiffuß      | Gubiffuß      | Gubitfuß      | Cubitfuß      | Cubitfuß      | Cubitfuß    | Cubitfus    | Cubiffuß     | Cubitfus     | Cubitfuß     | Cubiffuß    | Gubiffus     |
| 1            | 0.0137         | 0.0130        | 0.0123        | 0.0114        | 0.0106        | 0.0097        | 0.0087        | 0.0075        | 0.0069        | 0.0061        | 0.0053        | 0.0043        | 0.0039      | 0.0033      | 0.0030       | 0.0027       |              |             |              |
| $1^{1/2}$    | 0.0400         | 0.0380        | 0.0358        | 0.0335        | 0.0310        | 0.0253        | 0.0253        | 0.0220        | -0.0200       | -0.0179       | 0.0155        | [0.0128]      | 0.0113      | 0.0098      | 0.0089       | 0.0080       | 0.0070       | 0.0058      | 0.0040       |
| 2            | 0.0868         | 0.0824        | 0.0777        | 0.0727        | 0.0673        | 0.0614        | 0.0550        | 0.0176        | -0.0434       | 0.0388        | 0.0337        | 0.0275        | 0.0245      | 0.0213      | 0.0194       | 0.0174       | 0.0150       | 0.0123      | 0.0087       |
| 3            | 0.2516         | 0.2115        | 0 2277        | 0.2130        | 0.1972        | 0.1500        | 0.1610        | 0.1394        | -0.1273       | 0.1138        | 0.0986        | 0.0805        | 0.0720      | 0.0623      | 0.0570       | 0.0509       | 0.0441       | 0.0360      | 0.0251       |
| 4            | 0.5425         | 0.5147        | 0.1852        | 0.4539        | 0.4202        | 0.3836        | 0.3431        | 0.2972        | 0.2712        | 0.2426        | 0.2101        | 0.1716        | 0.1531      | 0.1330      | 0.1213       | 0.1085       | 0.0936       | 0.0767      | 0.0543       |
| 5            | 0.9677         | 0.9181        | 0.8655        | -0.8097       | 0.7496        | 0.6843        | 0.6120        | 0.5301        | 0.4839        | 0.4328        | 0.3748        | 0.3060        | 0.2735      | 0.2371      | 0.2164       | 0.1935       | 0.1677       | 0.1369      | 0.0968       |
| 6            | 1.5592         | 1.1792        | 1.3947        | 1.3644        | 1.2078        | 1.1025        | 0.9861        | 0.8539        | -0.7796       | 0.6973        | 0.6038        | 0.4931        | 0.4461      | 0.3819      | 0.3486       | 0.3118       | 0.2700       | 0.2205      | 0.1559       |
| 7            | 2.3253         | 2.2009        | 2.0750        | 1.9410        | 1.7970        | 1.6404        | 1.1673        | 1.2707        | 1.1600        | 1.0375        | 0.8985        | 0.7337        | 0.6562      | 0.5683      | 0.5188       | 0.4640       | 0.4019       | 0.3281      | 0.2320       |
| 8            | 3.2688         | 3.1011        | 2.9237        | 2.7319        | 2.5321        | 2.3115        | 2.0676        | 1.7905        | 1.6344        | 1.4619        | 1.2660        | 1.0337        | 0.9246      | 0.8007      | 0.7310       | 0.6538       | 0.5662       | 0.4632      | 0.3269       |
| 9            | 4.4200         | 1.1511        | 3 9458        | 3.6950        | 3.1236        | 3.1254        | 2 7955        | 2.4209        | 2.2100        | 1.7966        | 1.7117        | 1.3977        | 1.2503      | 1.0826      | 0.9884       | 0.8840       | 0.7665       | 0.6251      | 0.4120       |

| ans t  | Parities : | ang g     | 4814     | ang q    | 811 g g | ans s |          |         | 20 &us |        |         | ang or | gu & 00    | ลักซี 0อ | 9n & 07 | สมชิ ดูร   | \$u£ 06    | 100 Lus    | entier,<br>rofginn<br>enterE |
|--------|------------|-----------|----------|----------|---------|-------|----------|---------|--------|--------|---------|--------|------------|----------|---------|------------|------------|------------|------------------------------|
| иэфиц: | WAGAIIN:   | madinite. | modius.  | modiuse. | usquig  | manue | nodinis  | nodiuse | magang | grapen | пэфтице | usanng | Hadinie    | пэфице   | подана; | nodinic    | notinie    | աթկրոյց    | maining                      |
| 63     | 68         | 801       | 153      | 011      | 124     | 941   | 861      | 243     | 580    | 312    | 315     | 968    | 442        | 485      | 1.26    | 999        | 169        | 625        | .4                           |
| 99     | 64         | 96        | 111      | 151      | 136     | 121   | 941      | 917     | Sta    | 812    | 304     | 325    | 393        | 431      | 465     | 26V        | 879        | 966        | G.1.                         |
| 09     | 11         | 98        | 100      | 711      | 153     | ItI   | 691      | 161     | 551    | 520    | 117     | 218    | 354        | 888      | 61±     | Stt        | 911        | 900        | .c                           |
| 91     | 19         | 81        | 16       | 701      | 711     | 871   | ttl      | 941     | 503    | 177    | 617     | 887    | 178        | 768      | 188     | 101        | 435        | 991        | č.č                          |
| 7.V    | 69         | 7.1       | 83       | 86       | 701     | 811   | 135      | 791     | 981    | 807    | 877     | 597    | 967        | 253      | 618     | 878        | 968        | 111        | .9                           |
| 66     | 99         | 19        | LL       | 98       | 16      | 601   | 155      | 120     | 115    | 761    | 117     | 117    | 717        | 867      | 355     | 111        | 365        | 982        | 6.5                          |
| 98     | 19         | 89<br>79  | 19<br>11 | 08       | 88      | 101   | 811      | 681     | 091    | 641    | 961     | 977    | 523        | 812      | 666     | 350        | 330        | 168        | 1.7                          |
| 37     | t+<br>1+   | 54        | 69       | 0L<br>9L | 78      | 16    | 901      | 671     | 611    | 191    | 881     | 117    | 536        | 827      | 617     | 667        | 118        | 333        | 6.7                          |
| 30     | 14         | 19        | 69       | 99       | 7.5     | 88    | 66<br>66 | 111     | 011    | 991    | 191     | 861    | 17.7       | 515      | 595     | 087        | 167        | 313        | .8                           |
| 86     | 98         | St        | 96       | 79       | 89      | 82    | 88       | 801     | 151    | 139    | 125     | 921    | 961<br>807 | 512      | 533     | 897        | 087        | 167        | 6.8                          |
| 56     | 37         | G4        | 66       | 69       | 19      | 1.7   | 88       | 105     | 811    | 135    | ttl     | 191    | 981        | 501      | 551     | 536<br>546 | 520<br>593 | 243<br>244 | 6.6                          |
| 55     | Ġ£         | 43        | 06       | 99       | 19      | 17    | 64       | 26      | 115    | 152    | 181     | 691    | LLI        | 161      | 500     | 554        | 237        | 520        | 10.                          |

Zulaffige Länge 23ölliger Röhren.

Eabelle E.

### Tabelle D.

Bulaffige Lange 1 1/2 golliger Rohren.

| Entfer-   | bei<br>100 Tuß | bei<br>90 Fuß | bei<br>80 Fuß | bei<br>70 Fuß | bei<br>60 Zuß | bei<br>50 Fuß | bei<br>40 Fuß | bei<br>30 Tuğ | bei<br>25 Fuß | bei<br>20 Fuß | bei<br>15 Fuß | bei<br>10 Fuß | bei<br>8 Tuğ | bei<br>6 Zuß | bei<br>5 Fuß | bei<br>4 Fuß | bei<br>3 Fuß | bei<br>2 ouß | bei<br>1 Fuß |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Drains    |                |               |               |               |               |               |               | 6             | fälle         | auf 100       | Ruth          | rn.           |              |              |              |              |              |              |              |
| Ruthen    | Ruthen         | Ruthen        | Ruthen        | Ruthen        | Ruthen        | Huthen        | Ruthen        | Ruthen        | Ruthen        | Huthen        | Ruthen        | Ruthen        | Huthen       | Ruthen       | Ruthen       | Ruthen       | Muthen       | Ruthen       | Ruthen       |
| 4.        | 259            | 274           | 258           | 241           | 223           | 204           | 187           | 158           | 144           | 129           | 112           | 91            | 82           | 71           | 65           | 58           | 50           | 42           | 30           |
| 4.5       | 255            | 243           | 229           | 215           | 198           | 181           | 162           | 140           | 128           | 115           | 99            | 81            | 73           | 63           | 57           | 51           | 45           | 37           | 26           |
| 5.        | 231            | 219           | 206           | 193           | 179           | 163           | 146           | 126           | 115           | 103           | 89            | 73            | 65           | 56           | 51           | 46           | 40           | 34           | 24           |
| 5,5       | 210            | 199           | 187           | 175           | 162           | 145           | 133           | 115           | 105           | 94            | 81            | 66            | 59           | 51           | 47           | 42           | 37           | 31           | 22           |
| 6.        | 192            | 183           | 172           | 161           | 149           | 136           | 122           | 106           | 96            | 86            | 74            | 61            | 54           | 47           | 43           | 38           | 34           | 28           | 20           |
| 6.5       | 177            | 169           | 159           | 149           | 138           | 126           | 112           | 97            | 88            | 79            | 69            | 56            | 50           | 43           | 40           | 35           | 31           | 26           | 18           |
| 7.        | 165            | 157           | 147           | 138           | 128           | 117           | 104           | 90            | 82            | 74            | 64            | 52            | 46           | 40           | 37           | 33           | 29           | 24           | 17           |
| 7.5       | 154            | 146           | 138           | 129           | 119           | 109           | 97            | 84            | 77            | 69            | 60            | 49            | 43           | 37           | 34           | 31           | 27           | 22           | 16           |
| 8.        | 144            | 137           | 129           | 121           | 112           | 102           | 91            | 79            | 72            | 64            | 56            | 46            | 41           | 35           | 32           | 29           | 25           | 21           | 15           |
| 8.5       | 136            | 129           | 121           | 114           | 105           | 96            | 86            | 74            | 68            | 60            | 53            | 43            | 38           | 33           | 30           | 27           | 23           | 20           | 14           |
| 9.        | 129            | 122           | 115           | 107           | 99            | 91            | 81            | 70            | 64            | 57            | 50            | 41            | 36           | 31           | 28           | 26           | 22           | 19           | 13           |
| 9.<br>9.5 | 129            | 116           | 109           | 102           | 94            | 86            | 77            | 66            | 61            | 54            | 47            | 39            | 34           | 29           | 27           | 24           | 21           | 18           | 12           |
|           | 116            | 110           | 103           | 97            | 89            | 82            | 73            | 63            | 58            | 52            | 45            | 37            | 30           | 28           | 26           | 23           | 20           | 17           | 12           |
| 10.       | 1110           | 110           | 100           | 1 31          | 0.0           | 02            | 10            | 1 00          |               |               |               |               | 1            |              | 1            | 1            |              |              |              |

### Tabellen

ber Waffermengen u. f. m. reduzirt auf Medlenburger Maaß

# Plagemann.

Berechnung ber Waffermenge, welche in Giner Secunde abstießen muß, wenn eine bestimmte mit Wasser überstaute Flache 1/4 Zoll (Breußisch) hoch ablaufen soll.

| Größe<br>der<br>Fläche | Waffer,<br>menge pro<br>Secunde | Größe<br>der<br>Fläche | Waffer,<br>menge pro<br>Secunde | Giobe<br>ber<br>Flace | Baffer.<br>menge pro<br>Secunde | Größe<br>ber<br>Flache | Waffer-<br>menge pro<br>Secunde |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Huthen                 | Cubiffuß                        | Donther                | Cubitfus                        | - Ruthen              | Cubitfuß                        | - Ruthen               | Cubiffus                        |
| 10                     | 0.00067                         | 370                    | 0.02463                         | 730                   | 0.04560                         | 1090                   | 0.07257                         |
| 20                     | 0.00133                         | 380                    | 0.02530                         | 740                   | 0.04927                         | 1100                   | 0.07323                         |
| 30                     | 0.00200                         | 390                    | 0.02596                         | 750                   | 0.04993                         | 1110                   | 0.07390                         |
| 40                     | 0.00266                         | 400                    | 0.02663                         | 760                   | 0.05060                         | 1120                   | 0.07457                         |
| 50                     | 0.00333                         | 410                    | 0.02730                         | 770                   | 0.05126                         | 1130                   | 0.07523                         |
| 60                     | 0.00399                         | 420                    | 0.02796                         | 750                   | 0.05193                         | 1140                   | 0.07590                         |
| 70                     | 0.00466                         | 430                    | 0.02563                         | 790                   | 0.05260                         | 1150                   | 0.07656                         |
| 80                     | 0.00533                         | 440                    | 0.02929                         | 800                   | 0.05326                         | 1160                   | 0.07723                         |
| 90                     | 0.00599                         | 450                    | 0.02996                         | 810                   | 0.05393                         | 1170                   | 0.07789                         |
| 100                    | 0.00666                         | 460                    | 0.03062                         | \$20                  | 0.05459                         | 1150                   | 0.07856                         |
| 110                    | 0.00732                         | 470                    | 0.03129                         | 530                   | 0.05526                         | 1190                   | 0.07923                         |
| 120                    | 0.00799                         | 480                    | 0.03196                         | 840                   | 0.05592                         | 1200                   | 0.07959                         |
| 130                    | 0.00865                         | 490                    | 0.03262                         | \$50                  | 0.05659                         | 1210                   | 0.08056                         |
| 140                    | 0.00932                         | 500                    | 0.03329                         | 860                   | 0.05726                         | 1220                   | 0.08122                         |
| 150                    | 0.00999                         | 510                    | 0.03395                         | 870                   | 0.05792                         | 1230                   | 0.08189                         |
| 160                    | 0.01065                         | 520                    | 0.03462                         | 880                   | 0.05859                         | 1240                   | 0.08255                         |
| 170                    | 0.01132                         | 530                    | 0.03529                         | 890                   | 0.05925                         | 1250                   | 0.08322                         |
| 180                    | 0.01195                         | 540                    | 0.03595                         | 900                   | 0.05992                         | 1260                   | 0.08359                         |
| 190                    | 0.01265                         | 550                    | 0.03662                         | 910                   | 0.06058                         | 1270                   | 0.08453                         |
| 200                    | 0.01332                         | 560                    | 0.03728                         | 920                   | 0.06125                         | 1280                   | 0.08522                         |
| 210                    | 0.01398                         | 570                    | 0.03795                         | 930                   | 0.06192                         | 1290                   | 0.05588                         |
| 220                    | 0.01465                         | 580                    | 0.03561                         | 940                   | 0.06258                         | 1300                   | 0.0865                          |
| 230                    | 0.01531                         | 590                    | 0.03928                         | 950                   | 0.06325                         | 1310                   | 0.0572                          |
| 240                    | 0.01598                         | 600                    | 0.03995                         | 960                   | 0.06391                         | 1329                   | 0.08759                         |
| 250                    | 0.01664                         | 610                    | 0.01061                         | 970                   | 0.06458                         | 1330                   | 0.08855                         |
| 260                    | 0.01731                         | 620                    | 0.04128                         | 980                   | 0.06524                         | 1340                   | 0.08921                         |
| 270                    | 0.01798                         | 630                    | 0.04194                         | 990                   | 0.06591                         | 1350                   | 0.08988                         |
| 250                    | 0.01864                         | 640                    | 0.04261                         | 1000                  | 0.06658                         | 1360                   | 0.0905                          |
| 290                    | 0.01931                         | 650                    | 0.04327                         | 1010                  | 0.06724                         | 1370                   | 0.09121                         |
| 300                    | 0.01997                         | 660                    | 0,04394                         | 1020                  | 0.06791                         | 1380                   | 0.09188                         |
| 310                    | 0.02064                         | 670                    | 0.04461                         | 1030                  | 0.06857                         | 1390                   | 0.0925                          |
| 320                    | 0.02130                         | 680                    | 0.04527                         | 1040                  | 0.06924                         | 1400                   | 0.09321                         |
| 330                    | 0.02197                         | 690                    | 0.04594                         | 1050                  | 0.06990                         | 1410                   | 0.0938                          |
| 340                    | 0.02264                         | 700                    | 0.04660                         | 1060                  | 0.07057                         | 1420                   | 0.0945                          |
| 350                    | 0.02330                         | 710                    | 0.04727                         | 1070                  | 0.07124                         | 1430                   | 0.09520                         |
| 360                    | 0.02397                         | 720                    | 0.04793                         | 1080                  | 0.07190                         | 1440                   | 0.09587                         |

| Größe         | Quaffer-             | Größe        | QBaffer-           | Größe<br>der | Waffers<br>menge pro | Giröße<br>Der | Baffers<br>menge pro |
|---------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| der<br>Fläche | menge pro<br>Secunde | Bläche       | menge pro          | Städe        | Scennte              | Tläche        | Secunde              |
| 9inthen       | Gubitfuß             | _ Ruthen     | Cubilfus           | _ Ruthen     | Cubitfuß             | Muthen        | Cubitfus             |
| 1450          | 0.09654              | 1950         | 0.12952            | 2450         | 0 16311              | 2950          | 0.19640              |
| 1460          | 0.09720              | 1960         | 0.13049            | 2460         | 0.16378              | 2960          | 0.19706              |
| 1470          | 0.09787              | 1970         | 0.13115            | 2470         | 0.16444              | 2970          | 0.19773              |
| 1480          | 0.09853              | 1980         | 0.13182            | 2480         | 0.16511              | 2950          | 0.19840              |
| 1490          | 0.09920              | 1990         | 0.13249            | 2490         | 0.16577              | 2990          | 0.19900              |
| 1500          | 0.09986              | 2000         | 0.13315            | 2500         | 0.16644              | 3000          | 0.19973              |
| 1510          | 0.10053              | 2010         | 0.13382            | 2510         | 0.16711              | 3010          | 0.20039              |
| 1520          | 0.10120              | 2020         | 0.13445            | 2520         | 0.16777              | 3020          | 0.20100              |
| 1530          | 0.10156              | 2030         | 0.13515            | 2530         | 0.16544              | 3030          | 0.20173              |
| 1540          | 0.10253              | 2040         | 0.13582            | 2540         | 0.16910              | 3040          | 0.20239              |
| 1550          | 0.10319              | 2050         | 0.13648            | 2550         | 0.16977              | 3050          | 0.20306              |
| 1560          | 0.10313              | 2060         | 0.13715            | 2560         | 0.17043              | 3050          | 0.20373              |
| 1570          | 0.10452              | 2070         | 0.13781            | 2570         | 0.17110              | 3070          | 0.2043               |
| 1550          | 0.10519              | 2050         | 0.13848            | 2580         | 0.17177              | 3080          | 0.2050               |
| 1590          | 0.10586              | 2090         | 0.13914            | 2590         | 0.17243              | 3090          | 0.2057               |
| 1600          | 0.10652              | 2100         | 0.13951            | 2600         | 0.17310              | 3100          | 0.2063               |
| 1610          | 0.10032              | 2110         | 0.14047            | 2610         | 0.17376              | 3110          | 0.2070               |
| 1620          | 0.10715              | 2120         | 0.14114            | 2620         | 0.17443              | 3120          | 0.2077               |
|               | 0.10783              | 2130         | 0.14151            | 2630         | 0.17509              | 3130          | 0.2053               |
| 1630          | 0.10552              | 2140         | 0.14247            | 2640         | 0.17576              | 3140          | 0.2090               |
| 1640          | 0.10915              | 2150         | 0.14314            | 2650         | 0.17643              | 3150          | 0.2097               |
| 1650          |                      | 2160         | 0.14380            | 2660         | 0.17709              | 3160          | 0.2103               |
| 1660          | 0.11052              | 2170         | 0.14447            | 2670         | 0.17776              | 3170          | 0.2110               |
| 1670          | 0.11118              | 2180         | 0.14514            | 2650         | 0.17842              | 3150          | 0.2117               |
| 1680          | 0.11185              | 2190         | 0.14514            | 2690         | 0.17909              | 3190          | 0.2123               |
| 1690          | 0.11251              | 2190         | 0.14647            | 2700         | 0.17976              | 3200          | 0.2130               |
| 1700          | 0.11318              |              |                    | 2710         | 0.11910              | 3210          | 0.2137               |
| 1710          | 0.11384              | 2210<br>2220 | 0.14713            | 2720         | 0.18109              | 3220          | 0.2143               |
| 1720          | 0.11451              | 2220         | 0.14780<br>0.14846 | 2730         | 0.15105              | 3230          | 0.2143               |
| 1730          | 0.11518              |              |                    | 2740         | 0.18113              | 3240          | 0.2157               |
| 1740          | 0.11584              | 2240<br>2250 | 0.14913            | 2750         | 0.18308              | 3250          | 0.2163               |
| 1750          | 0.11651              |              | 0.14980            | 2760         | 0.18375              | 3260          | 0.2170               |
| 1760          | 0.11717              | 2260         |                    |              |                      | 3270          | 0.2177               |
| 1770          | 0.11784              | 2270         | 0.15113            | 2770         | 0.15442              | 3250          | 0.2177               |
| 1780          | 0.11851              | 2250         | 0.15179            | 2750         | 0.18508              |               |                      |
| 1790          | 0.11917              | 2290         | 0.15246            | 2790         | 0.15575              | 3290          | 0.2190               |
| 1500          | 0.11954              | 2300         | 0.15312            | 2500         | 0.15641              | 3300          | 0.2197               |
| 1810          | 0.12050              | 2310         | 0.15379            | 2810         | 0.15708              | 3310          |                      |
| 1820          | 0.12117              | 2320         | 0.15446            | 2520         | 0.18774              | 3320          | 0.2210 $0.2217$      |
| 1830          | 0.12183              | 2330         | 0.15512            | 2530         | 0.15841              | 3330          |                      |
| 1840          | 0.12250              | 2340         | 0.15579            | 2540         | 0.18908              | 3340          | 0.2223               |
| 1850          | 0.12317              | 2350         | 0.15645            | 2550         | 0.15974              | 3350          | 0.2230               |
| 1860          | 0.12353              |              | 0.15712            | 2860         | 0.19041              | 3360          | 0.2237               |
| 1870          | 0.12450              |              | 0.15779            | 2570         | 0.19107              | 3370          | 0.2245               |
| 1850          | 0 12516              |              | 0.15545            | 2580         | 0.19174              | 3350          | 0.2250               |
| 1890          | 0.12583              |              | 0.15912            | 2590         | 0.19240              | 3390          | 0.2250               |
| 1900          | 0.12649              |              | 0.15978            | 2900         | 0.19307              | 3400          | 0.2263               |
| 1910          | 0.12716              |              | 0.16045            |              | 0.19374              | 3410          | 0.2270               |
| 1920          | 0.12783              |              | 0.16111            | 2920         | 0.19440              | 3420          | 0.2270               |
| 1930          | 0.12549              |              | 0.16178            |              | 0.19507              | 3430          | 0.225                |
| 1940          | 0.12916              | 2140         | 0.16245            | 2940         | -0.19573             | 3410          | 0.2290               |

| Größe<br>der<br>Fläche | Waffers<br>menge pro<br>Seeunde | Größe<br>der<br>Fläche | Waffer-<br>menge pro<br>Secunde | Größe<br>ber<br>Flace | 28affer.<br>menge pro<br>Scennbe | Größe<br>ber<br>Fläche | Baffer.<br>menge pro<br>Secunde |  |  |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|--|
| - Nuthen               | Cubitfuß                        | . Ruthen               | Cubiffuß                        | Muthen                | Cubiffus                         | Muthen                 |                                 |  |  |
| 3450                   | 0.22969                         | 3840                   | 0.25565                         | 4230                  | 0.28162                          | 4620                   | 0.30758                         |  |  |
| 3460                   | 0.23035                         | 3850                   | 0.25632                         | 4240                  | 0.28228                          | 4630                   | 0.30825                         |  |  |
| 3470                   | 0.23102                         | 3860                   | 0.25698                         | 4250                  | 0.28295                          | 4640                   | 0.30891                         |  |  |
| 3480                   | 0.23168                         | 3870                   | 0.25765                         | 4260                  | 0.25361                          | 4650                   | 0.30958                         |  |  |
| 3490                   | 0.23235                         | 3580                   | 0.25831                         | 4270                  | 0.28428                          | 4660                   | 0.31024                         |  |  |
| 3500                   | 0.23302                         | 3890                   | 0.25898                         | 4250                  | 0.28495                          | 4670                   | 0.31091                         |  |  |
| 3510                   | 0.23365                         | 3900                   | 0.25965                         | 4290                  | 0.28561                          | 4650                   | 0.31158                         |  |  |
| 3520                   | 0.23435                         | 3910                   | 0.26031                         | 4300                  | 0.25628                          | 4690                   | 0.31224                         |  |  |
| 3530                   | 0.23501                         | 3920                   | 0.26098                         | 4310                  | 0.25691                          | 4700                   | 0.31291                         |  |  |
| 3510                   | 0.23568                         | 3930                   | 0.26164                         | 4320                  | 0.25761                          | 4710                   | 0.31357                         |  |  |
| 3550                   | 0.23634                         | 3940                   | 0.26231                         | 4330                  | 0.29827                          | 4720                   | 0.31424                         |  |  |
| 3560                   | 0.23701                         | 3950                   | 0.26298                         | 4340                  | 0.28894                          | 4730                   | 0.31490                         |  |  |
| 3570                   | 0.23768                         | 3960                   | 0.26364                         | 4350                  | 0.28961                          | 4740                   | 0.31557                         |  |  |
| 3580                   | 0.23834                         | 3970                   | 0.26431                         | 4360                  | 0.29027                          | 4750                   | 0.31624                         |  |  |
| 3590                   | 0.23901                         | 3950                   | 0.26497                         | 4370                  | 0.29094                          | 4760                   | 0.31690                         |  |  |
| 3600                   | 0.23967                         | 3990                   | 0.26564                         | 4350                  | 0.29160                          | 4770                   | 0.31757                         |  |  |
| 3610                   | 0.24034                         | 4000                   | 0.26630                         | 4390                  | 0.29227                          | 4750                   | 0.31523                         |  |  |
| 3620                   | 0.24101                         | 4010                   | 0.26697                         | 4400                  | 0.29293                          | 4790                   | 0.31590                         |  |  |
| 3630                   | 0.24167                         | 4020                   | 0.26764                         | 4410                  | 0.29360                          | 4800                   | 0.31956                         |  |  |
| 3640                   | 0.24234                         | 4030                   | 0.26530                         | 4420                  | 0.29427                          | 4810                   | 0.32023                         |  |  |
| 3650                   | 0.24300                         | 4040                   | 0.26597                         | 4430                  | 0.29493                          | 4820                   | 0.32090                         |  |  |
| 3660                   | 0.24367                         | 4050                   | 0.26963                         | 4140                  | 0.29560                          | 4830                   | 0.32156                         |  |  |
| 3670                   | 0.24433                         | 4060                   | 0.27030                         | 4450                  | 0.29626                          | 4840                   | 0.32223                         |  |  |
| 3680                   | 0.24500                         | 4070                   | 0.27096                         | 4460                  | 0.29693                          | 4850                   | 0.32289                         |  |  |
| 3690                   | 0.24567                         | 4050                   | 0.27163                         | 4470                  | 0.29759                          | 4860                   | 0.32356                         |  |  |
| 3700                   | 0.24633                         | 4090                   | 0.27230                         | 4450                  | 0.29826                          | 4870                   | 0.32423                         |  |  |
| 3710                   | 0.24700                         | 4100                   | 0.27296                         | 4490                  | 0.29893                          | 4880                   | 0.32459                         |  |  |
| 3720                   | 0.24766                         | 4110                   | 0.27363                         | 4500                  | 0.29959                          | 4890                   | 0.32556                         |  |  |
| 3730                   | 0.24833                         | 4120                   | 0.27429                         | 4510                  | 0.30026                          | 4900                   | 0.32622                         |  |  |
| 3740                   | 0.24899                         | 4130                   | 0.27496                         | 4520                  | 0.30092                          | 4910                   | 0.32689                         |  |  |
| 3750                   | 0.24966                         | 4140                   | 0.27562                         | 4530                  | 0.30159                          | 4920                   | 0.32755                         |  |  |
| 3760                   | 0.25033                         | 4150                   | 0.27629                         | 4540                  | 0.30226                          | 4930                   | 0.32822                         |  |  |
| 3770                   | 0.25099                         | 4160                   | 0.27696                         | 4550                  | 0.30292                          | 4940                   | 0.32859                         |  |  |
| 3750                   | 0.25166                         | 4170                   | 0.27762                         | 4560                  | 0.30359                          | 4950                   | 0.32955                         |  |  |
| 3790                   | 0.25232                         | 4180                   | 0.27829                         | 4570                  | 0.30425                          | 4960                   | 0.33022                         |  |  |
| 3500                   | 0.25299                         | 4190                   | 0.27895                         | 4580                  | 0.30492                          | 4970                   | 0.33088                         |  |  |
| 3510                   | 0.25365                         | 4200                   | 0.27962                         | 4590                  | 0.30558                          | 4980                   | 0.33155                         |  |  |
| 3520                   | 0.25432                         | 4210                   | 0.25028                         | 4600                  | 0.30625                          | 4990                   | 0.33221                         |  |  |
| 3530                   | 0.25499                         | 4220                   | 0.28095                         | 4610                  | 0.30692                          | 5000                   | 0.33288                         |  |  |

# Die aus einem Drain in Einer Secunde ausstließende Wassennenge, welche als wirkliche anzunchmen ift. Ë

| 2Beite 100 Tuğ 90 Tuğ 90 Tuğ 70 Tuğ 70 Tuğ 60 Tuğ 30 Tuğ 40 Tuğ 30 Tuğ 23 Tuğ 23 Tuğ 10 Tuğ 11 Tuğuğ 10 Tuğ 5 Tuğ | bei bei bei b.<br>Fuß 6 Fuß 5 Fuß 4 A | dei bei be<br>duß 3 duß 2 de | uß 1 Su |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------|
|                                                                                                                   |                                       |                              |         |

17/4 of 1436 (of 1363 | 0.01255 | 0.01255 | 0.01113 | 0.01016 | 0.00055 | 0.000115 | 0.00055 | 0.00045 | 0.000405 | 0.000219 | 0.000219 | 0.000203 | 0.00111 | 0.001219 | 0.000203 | 0.001219 | 0.000203 | 0.001219 | 0.000203 | 0.001219 | 0.000203 | 0.001219 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.000203 | 0.0002

8 z/14 z/19 2/19 2/19 2/14 p z/18 2/18 8 18 55 57 58 58 38 38 39 40 16 57 57 58 58 31 31 31 24 26 27 55 57 50 50 30 30 30 30 40 40 91 40 91 52 53 31 32 39 40 20 47 20 21 20 21 18 88 88 14 44 64 19 04 18 87 89 89 69 44 98 66 98 99 69 68 68 66 71 18 68 66 71 18 68 19 92 04 92 18 68 68 68 60 17 77 17 17 18 19 120 120 120 120 120 120 120 121 120 121 nagini6 entited vo gann sainsE

Buldffige Lange ber 1 1/2 golligen Röhren.

. 11

III. ' Julaffüge Lange ber 1golligen Röhren.

| Entiers<br>unng ber                                                                                     | bei<br>100 Tuş                                                   | bei<br>90 Tuğ                                                                 | bei<br>80 ons                                                                          | bei<br>70 guß                                                                                                                                      | bei<br>60 Tup                                             | bei<br>50 guß                                                        | bei<br>40 Tuğ                                                            | bei<br>30 Tus                                                                          | bei<br>25 guß                                                        | bei<br>20 Tuş                                                          | bei<br>15 duß                                                                                                                                      | bei<br>10 Tuğ                                                                                                                                                                                                                        | bei<br>Souß                                                                                                                                                                                                                                                    | bei<br>68ng                                                                                                                                                                                          | bei<br>5 guß                                                                                                                                                       | bei<br>4 Tus                                                                                                                                                      | bei<br>3 Tuğ                                                                                                                                                        | bei<br>2 Tub                                                                                                                                                                                                                 | bei<br>1 Tuğ                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Draine                                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                      |                                                                          | G                                                                                      | efälle                                                               | auf 100                                                                | Ruth                                                                                                                                               | e n.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| Ruthen                                                                                                  | Ruthen                                                           | Rutben                                                                        | Ruthen                                                                                 | Ruthen                                                                                                                                             | Nuthen                                                    | Ruthen                                                               | Ruthen                                                                   | Ruthen                                                                                 | Ruthen                                                               | Ruthen                                                                 | Ruthen                                                                                                                                             | Ruthen                                                                                                                                                                                                                               | Ruthen                                                                                                                                                                                                                                                         | Ruthen                                                                                                                                                                                               | Ruthen                                                                                                                                                             | Rutben                                                                                                                                                            | Ruthen                                                                                                                                                              | Ruthen                                                                                                                                                                                                                       | Ruthen                                                             |
| 3<br>3 <sup>1</sup> 2<br>4<br>4 <sup>1</sup> /2<br>5<br>5 <sup>1</sup> 2<br>6<br>6 <sup>1</sup> /2<br>7 | 72<br>61 ½<br>54<br>48<br>43<br>39<br>36<br>33<br>31<br>29<br>27 | 68<br>581/2<br>51<br>421/2<br>41<br>37<br>34<br>311/2<br>29<br>271/2<br>251/2 | 64 1/2<br>55<br>48<br>43<br>35 1/2<br>35<br>32 1/2<br>29 1/2<br>27 1/2<br>25 1/2<br>24 | 60<br>51 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>45<br>40<br>36<br>33<br>30<br>27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>26<br>24<br>22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 55 \\/2 48 42 37 33 \\/2 30 \\/2 28 25 \\/2 24 22 \\/2 21 | 51<br>43½<br>38<br>34<br>30½<br>27½<br>25½<br>23½<br>23½<br>22<br>19 | 45 1/2<br>39<br>34<br>30 1/2<br>27 1/2<br>25<br>23<br>21<br>19 1/2<br>18 | 39 1/2<br>34<br>29 1/2<br>26 1/2<br>23 1/2<br>21 1/2<br>19 1/2<br>18<br>17<br>16<br>15 | 36<br>31<br>27<br>24<br>21 ½<br>19 ½<br>15 ½<br>15 ½<br>14 ½<br>13 ½ | 32<br>27 ½<br>24<br>21 ½<br>19 ½<br>17 ½<br>16<br>15<br>14<br>13<br>12 | 28<br>24<br>21<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>15<br>14<br>13<br>12<br>11<br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 23<br>19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>17<br>15<br>13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>10<br>9<br>8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>12<br>11<br>10<br>9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>8<br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 17 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>15<br>13<br>12<br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>9<br>8<br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>7<br>6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 16<br>14<br>12<br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>9<br>8<br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>7<br>6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | $ \begin{array}{c c} 14 \frac{1}{2} \\ 12 \frac{1}{2} \\ 11 \\ 9 \frac{1}{2} \\ 8 \frac{1}{2} \\ 8 \\ 7 \\ 6 \frac{1}{2} \\ 6 \\ 6 \\ 5 \frac{1}{2} \end{array} $ | $\begin{array}{c} 12 \frac{1}{2} \\ 10 \frac{1}{2} \\ 9 \frac{1}{2} \\ 8 \frac{1}{2} \\ 7 \frac{1}{2} \\ 7 \\ 6 \\ 5 \frac{1}{2} \\ 5 \\ 4 \frac{1}{2} \end{array}$ | 10<br>8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>7<br>6<br>5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>5<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>4<br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 7<br>6<br>5 1/2<br>5<br>4 1/2<br>4<br>3 1/2<br>3 1/2<br>3<br>2 1/2 |

| 977 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ruthen | Entier-<br>ung ber<br>Prains |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|
| 392<br>392<br>343<br>305<br>274<br>249<br>229<br>211<br>196<br>183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ruthen | 9118 001                     |
| 434<br>372<br>325<br>289<br>289<br>280<br>287<br>217<br>217<br>217<br>217<br>217<br>3186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rutben | bei<br>90 Tub                |
| 407<br>349<br>305<br>271<br>244<br>222<br>204<br>188<br>174<br>163<br>153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ruthen | so Tuğ<br>bet                |
| 382<br>328<br>287<br>255<br>229<br>209<br>191<br>176<br>164<br>153<br>143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Huthen | bei<br>70 Tuğ                |
| 354<br>303<br>266<br>236<br>236<br>212<br>193<br>177<br>163<br>152<br>142<br>133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Энифен | 60 Tug                       |
| 323<br>277<br>242<br>242<br>215<br>194<br>176<br>162<br>149<br>129<br>129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Huthen | bei<br>50 Fuß                |
| 289<br>248<br>217<br>193<br>173<br>158<br>145<br>145<br>133<br>124<br>116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Huthen | 10 Tui                       |
| 250<br>215<br>188<br>167<br>150<br>137<br>125<br>1107<br>100<br>94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ruthen | 30 Tus                       |
| 229<br>196<br>171<br>152<br>137<br>1125<br>1114<br>105<br>98<br>91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Huthen | 25 Tub                       |
| 204<br>175<br>153<br>136<br>123<br>111<br>102<br>94<br>88<br>88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rutben | 20 Tub                       |
| 177<br>152<br>133<br>113<br>116<br>95<br>88<br>88<br>87<br>71<br>66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ruthen | 15 guß   11                  |
| 145<br>124<br>108<br>96<br>87<br>79<br>72<br>62<br>54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ruthen | 10 Tuß                       |
| 129<br>111<br>97<br>86<br>78<br>65<br>65<br>55<br>55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hutben | 8 des                        |
| 112<br>96<br>84<br>75<br>67<br>61<br>56<br>48<br>48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Жигфеп | 6 8 mg                       |
| 102<br>88<br>77<br>68<br>61<br>51<br>44<br>41<br>41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Жицеп  | 5 Sug                        |
| 91<br>69<br>61<br>61<br>46<br>42<br>33<br>34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Huthen | 4 Tug                        |
| 32 34 45 55 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 68 37 | Ruthen | 3 Tus                        |
| 26 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ruthen | 2 Sus                        |
| 18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruthen | 1 Tug                        |

Buluffige Lange ber 2zölligen Rohren.

- In Baumgariner's Buchhandlung ju Leipzig ift ericienen und burch alle Buchbandlungen gu beziehen:
- Pindert, Briebr. Aug., Decenem und Gutebeniger 2c., Der speculirenbe gandwirth in ber Bewirthschaftung ber Guter und Grundflude, entsprechenb ben beben Raufe und Bachtveisen ber Gegenwart. gr. 8. 1 Iblr. 18 Par.
- Der angehende Landwirth als Gutsbefiger, Pachter und Deconemiererwalter entsprechend bem heutigen Stantpunfte tes lautwirtisschafte lichen Tertschritts und unter Berücksichtigung seiner Beruswahl, Lehre und Dienssighere. gr. 8. brech. 1 % str. 21 Ngr.
  - Gin praftischer, wissenschaftlich gebildeter Decenem, dem wir bas Manuscript zur Briffung übergeben, fallte bas Urtheil: was und bie Praris erft in Jahren lehrt, tonnen wir aus biefem flar und für Zebermann faß- lich gefchiebenen Werte in wenig Wechen erlernen.
- Das vollständige Dungerbuch. Der Angabe ber Ursachen bes Dungermangels, ich wie aller Mittel und Wege zur zwechnäßigften Abhulfe besieben, zur Bereiderung bes Gebens und Steigerung bes gefammten Wirtsichatertrags. Mit Beruckfichtigung eigener und frember Ersabrungen und wissenschaftlicher Fortschrieben. 12 hir. 10 Ngr.
- Das Ganze der Landwirthschaft in ihren Jauptzweigen nach ben Fertschritten ber neuesen Zeit. Ein zwecknäßiger Tübere und Rathe geber zu allen zeitigemäßen Berbesserungen im Actebau und in ber Wiehzucht und zur Erhöhung bes ländlichen Wehlstantes. Mit einem wellstäntigen Spreialtrassifier verieben. gr. S. brech. 1 Thir. 15 Ngr.
- Die neueften Fortidritte im Aderbau junadfit jur Bermehrung ber Getreitepreduction, jur Berbefferung bes Auter: und Sanbelegewächebanes und jur höchsten Benutjung bes Ackreborens. Dit Abbilbungen und einem Universal-Regifter, 1932 Gegenstände enthaltent. gr. S. brech.
- Sprengel, Dr. C., Defonomierath, Ritter 2c., Meine Erfabrungen im Gebiete ber allgemeinen und speciellen Pflangen Gullut. 1. u. 2. Bant, à 1 Thir. 15 Ngr., 3. Bant 1 Thir. 10 Ngr. gr. 8. brech. Gemelrett 4 Thir. 10 Ngr.
- Die Lehre von ben Urbarmachungen und Grundverbefferungen, over Beichreibung aller Urbarmachungen und Grundverbefferungen, welche tie Einupfe, Bridee, hochmoere, Teiche, habren, Wiffungen, Bufter, Sanbichellen, Dunen, jeffigen Grunte, Necker, Wiefen und Beiten betreffen. Zweite verbefferte und vermehrte Anflage. Mit 6 Angiertafeln. gr. 5. brech. 2 3 bir. 15 Pagr.

Ju Baungartner's Buchhaudlung zu Leipzig ift ericbienen und burch alle Buchhantlungen zu beziehen:

- Schulze, Dr. Frang, Prefesser in Restod, Lehrbuch ber Chemie fur Landwirthe jum Gebranch bei Berkeinngen an höhern laudwirtsschaftlichen Lehranfalten und jum Selbsunterrichte. Als britte Auflage von Godubler's Grundfügen ber Agrifulturchemie. 2. Band: Die erganische Chemie. gr. S. brech. II. 1: Ihft. II. 2: 1 Thtr. 18 Agr.
- Pfeil, Dr. B., K. Preuß. Geh. Ober-Forftrath ic., Die beutsche Solzzucht. Begrundet auf die Gigenthumlichfeit ber Foruhölzer und ihr Berhalten zu bem verschiedenen Standerte, Legtes Werf. 8. broch. 23htr. 221/2 Mgr.
  - Wir liefern hiermit bas leite Werf eines ber erften beutichen Korsmänner, eines im In 2 und Anstande rühmlicht befannten Anteres. Or selbft außerte fich (f. Berrebe) barüber, baß daffelbe gewissermaßen bas Laeit seines gangen, ber Gerhwirtbischaft gewismeten Lebens sei, baß es als Ertract ber gangen kleinen jernwirtsschaftlichen Biblieitet gesten fonne, die er im Lause von fünfzig Jahren ber Leffentlichteit übergeben hat. Weiterer Empfehlung bebarf es nicht.
- Torftbenutung und Vorsttechnologie. Dritte, abermals vermehrte und verbesierte Auflage. gr. 8. broch. 2 Thir.
- Die Forsttaration in ihrem ganzen Umfange. Oritte, abermals sehr verbesserte Aussage. gr. 8. brech. 2 Ehfr. 71/2 Ngr.
  - Die abermals nothig gewerbene neue Auflage biefer Berfe und ber Rame bes herrn Berfaffers burgen fur beren Berth.
- Die Forstwirthschaft nach rein praktischer Ansicht. Gin Sandbuch für Privatsersbesitzer, Berwalter und insbesondere für Forstlenge. Künfte, abermals sehr verbesserte und vermehrte Ausage. gr. 5. broch. I Ibstr. 21 Nar.
  - Kritifche Blatter für Forst und Jagdwissenschaft, in Berbinrung mit mehrern Forsmannern und Gelehrten spransgageben. gr. s. brech. (1852—1859.) 3. bis 42. Eb. 1. Heft, jeber Band in 2 Heften. III. Br. bis VII. Br. fost, I. u. II. Br. ist bei Nicolai in Berlin erschienen.
- Kritische Blatter für Forst: und Jagdwiffenschaft. Vortgesetht in Berbindung mit mehreren Forstmäunern und Gelehrten von Dr. S. Werdlinger, Therforster und Profosor. 42. Bb. 2. Sft. 1 Thir. 10 Ngr.
- Kurr, Prof. Dr. 3. G., Grundzüge ber öconomischtechnischen Mineralogie. Ein Lehr- und Handbuch für Decenemen und Gewerbsmänner, so wie für pohiechnische, Reals, Gewerbss, lands und sorfwirthschaftliche Lehranstalten. Dritte vermehrte Anstage. Mit 6 schwarzen und 1 celer. Ampfertassel, gr. 8. broch. 276fr. 15 Agr.

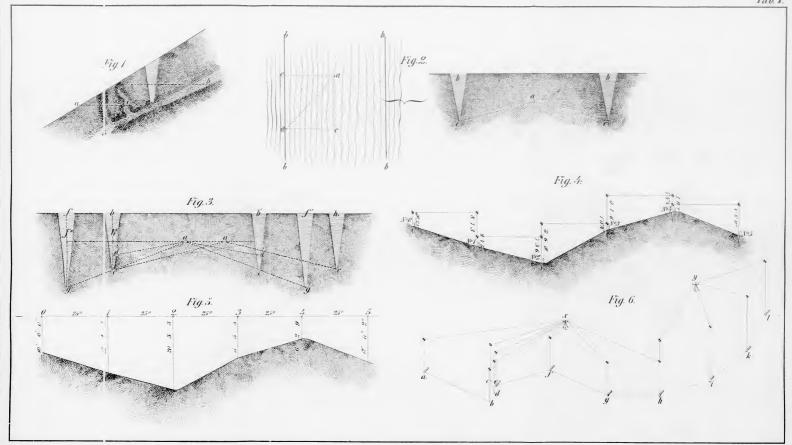

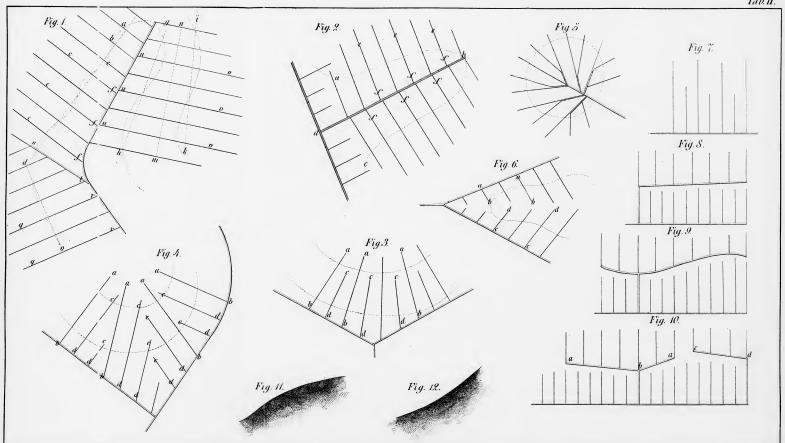











In Baumgartner's Buchbanblung in Beingig ift ericbienen und burch alle Budbanblungen gu beziehen:

Dieterichs, Brof. 3. F. C., Benennungen ber einzelnen Regionen und Theile bes äußern Pferbeförpers und Angabe bes Siges ber baran verfommenben Rebler und Krantheiten. Mit hinweifung auf bas bazu gehörende Wert: Die Fehler und Gewährsmängel. Ein Tableau. 9 Nar.

bie Jehler und Gemährsmängel und beren Kennzeichen bei ben Pferben. Ein Beitfaben jum Gebrauche für Käufer und Vertäufer von Pferben, überhaupt für jeben Pferbebestiger. Mit Abbitvungen und einem großen Tabteau. gr. 8. brech. 27 Ngr.

l'Orbigny, C. und A. Gente, die Geologie in ihrer Anwendung auf Kinste, Gewerde und Ackerbau. Nehst einem Tabkeau, die geschichteten Gesteine und ihre charafterstissischen Bersteinerungen in derenelegischer Orduung darstellend, und begleitet von einer alphabetischen Extlärung ber in dem Werte gebrauchten wissenschaftlichen Ausdreitet. Nach dem Französischen bentsche bearbeitet von Dr. Carl Hartnam. Mit 10 in den Text eingebruckten Figuren. gr. S. broch. 2 Thir. 15 Ngr.

Buctow, Brof. Dr. Guftav, die Berwitterung im Mineralreiche. Mit Rintficht auf Agrifultur und Technologie. gr. 8. broch. 1 Thir. 15 Rgr

Dofmann, Dr. 3. A., (Encyclop. ber Diatetit.) Allg. Gefundheitslegis fen. Ein vollständiges Real-Wörterbuch des geiftigen und ferperlichen Berhaltens im gesunden und tranfen Infanne für Jedermann, jedes Alter, Geichlecht, Teunperament, jeden Stand und alle Berhältmistes Lebens. Ein Bolts- und Hilfschich zum augenblicklichen Nachschlagen und zur steten Belehrung, wie man Gesundheit und Leben bis zum spätesten Alter erhalten und bewahren, Krantheiten verbengen, sie mit bern und heilen fann, beendet von Dr. Jonathan Braun. 1395 enggebruchte zweispaltige Seiten in gr. Lexif. Format. 1 Thir. 15 Ngr.

Caspari, Dr. C., Homeopathischer Hauss und Reisearzt. Gin unsentbehrliches Hilfschach für Ichermann, insbesonbere für alle Hausbärer, welche auf bem Lande, entsent von ärztlicher Hüfe, wohnen, um sich dadurch ohne bieselbe in schnell entstandenen Arantheitsfällen für den ersten Angenblid selhe festen zu tönnen. Derausgegeben von Dr. F. Hartmann. Behnte Auflage, burchgesehen und verbessert von Dr. Alex. Dartmann. gr. 8. broch. 24 Ngr.

Sogguer, Aug. Frhr. von, bas Haus, in welchem ich wohne, ober Ban und die Berrichtungen bes menichlichen Körpers. Für Femilien und Schulen mit ber für beig Bestimmung nothwendigen sittlichen Rächichtsnahme. Nach bem Englischen bearbeitet. Mit 35 Holzschuitten. S. broch. 18 Ngr.

# END OF TITLE